

SENTEDBY ARCHIBALD CARY COOLIDGE PH.I ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

FROM THE LIBRARY OF PE OF MUNICH.





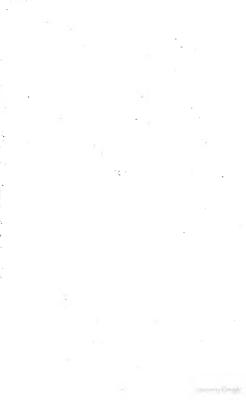



Ravensburg. der Welfen Stammburg ubeinachliche Residenz.

# Die alte Rauenspurc

(Havensburg),

bas Stammidlog ber Belfen,

feine Umgebung und fein Geschlecht.

Geschichtliche Nachrichten

handidriftlichen Urfunden und gebrudten Schriften

gefammelt burch

friedrich Gutermann,

Archin-Commiffer beim R. murtt. Minifterium bee Innern.

Rebft einer Unfict der Beifenburg und Stadt, und brei Abbilbungen.

Stuttgart,

Drud und Berlag ber &. Sofbuchbruderei Bu Gutter erg. 1856.

Ger 11142.91

Herverthead ours John Life Tim Valletti ( ) One Carlotti ( )

له الماديد المادين المهادة الماديديد الماديد

188

HOHENZOLLERN

2582p

### Seiner Majeftat

# Ronig Georg T.

bon Sannober,

dem erhabenen Enkel des welfischen Hanses,

in allertieffter Chrfurcht

gewibmet.

### Borrede.

Beit einer Reihe von Jahren wibme ich mich in meinen Dugeftunben gefchichtlichen Forfchungen aus meiner beimath= lichen Gegenb, namentlich meiner Baterftabt Ravensburg, wo einftens bie Biege ber Belfen ftanb. Den Grund gu meinen gefchichtlichen Stubien legte ich fcon in meiner fruben Jugend in ben flofterlichen Mauern ber Carmeliter, meiner Baterftabt, wo mir, obgleich Broteftant, eine freundliche Aufnahme ju Theil geworben war. Rachmale öffneten fich mir, burch frubzeitige Berbinbungen mit Mannern ber Runft unb ber Biffenichaft, Ardive und Bibliotheten mancher Rlofter Ober= fcmabens, ber Schweig und bes benachbarten Stalien, beren literarifche Schape weit in bie alteften Beiten bes Mittelalters hinauf reichen; und als mich nach taum vollenbeten atabemi= fchen Stubien (Tubingen) meine Baterftabt mit bem Orbnen ihrer Archive betraute, ba fingen meine gefchichtlichen Forfchun= gen erft recht an, praftifden Boben gu gewinnen, wogu mir befonbere bie mittelalterliche Befdichte meiner beimathlichen Begenb reichlichen Stoff barbot.

Dan nennt gewöhnlich ben Beitraum von taufen'b Sahren, welcher bie Begebenheiten ber Reiche und Boller feit bem Umfturge des römifchen Bestreichs (476) bis zur Entdedung von Amerika (1422) umschliebt, bas Mittelalter. Man hat auch das Mittelalter die Ritterzeit genannt, und in der Shat üft, es das Ritterthum gewesen, welches ihm seine Gestalt mit gegeben hat. Es war aber der Gintritt in das Mittelalter, wo der Aitter das Schwert für die Chre des Glaubens wie des Baterlandes führte, auch der Zeithuntt, wo das Bürgerthum sich und in seinem schönften Lichte zeigt, und wo der Bürger in den Städten mit Emsigfeit und Keiß für seinen Bohlftand arbeitete.

In biefer Zeit blubten bie alten Stabte bes Rechgs auf bas herrlichte, und unter ihnen im fublichen Deutschland vorzusilid Aug eburg, Regensburg, Rirnberg, Strafburg, Ulm u. a. m. Aber auch fleinere Stabte in biefem so reglamen Landestheile geichneten fich hierin auf bas Bortheilhaftefte aus, die man jest kaum mehr als handels- und Gewerbepläße kennt.

Gine folde unbemerft verschwundene Große unfere Baterlandes ift vorzugeweife Ravensburg, die heimathlide Refibeng bes weltberühmten Geschlechtes der Belfen, bas ich ber Bergeffenheit zu entreißen mir zur besondern Aufgabe bei meinen geschlichen Vorschungen :- nachte.

Der erfte Belf, ben wir tennen, war ein angesehener Graf Karts bes Großen. Sein Entel, ein Sohn Ethito's, auch Belf mit Ramen, war Gaugraf im Argengau am Bobenfee vom Jahr 850-858. Der Rachfomme biefes lettern im fiebenten Gliede war Derzog Belf von Baiern, ber im erften Jahre des zwölften Jahrhunderts ftarb. Die Stammburg bes Gefchiechts war Altborf bei Ravensburg. Als aber das von den Belfen zu Altborf gestiftete Klofter im Jahr 1033 verdrannte, raumte Belf III. den Monden fein

bafelbft auf einem hügel gelegenes Schloß zur Wohnung ein, welches von ben Monden, weil ber hügel mit Reben bepflangt war, Beingarten genannt wurbe (Stiftungs-Urtunde vom Jahr 1090 "zu mitten Brachenb"). Bon jener Zeit an bewohnten bie Welfen ihr Schloß "die alte Rauenspurc" (Navensburg), von welcher bie ber gegenwärtigen Schrift vorn angebundene Lithographie eine treue Abbilbung ift.

Das Geichlecht ber Belfen geichnete fich nicht allein aus burch feinen großen Lanberbelfig in Derfchaben, Oberbaten, Churchtien und Eprol, sonbern auch wegen bes Anfejens, bas es fich burch ben Derzogstitel von Karnthen und von Baiern errang, was auf Künfte und Miffenschaften, so wie auf hanbel und Gewerbe unfrer Seegegend von weit reichenbem Ginfluffe war.

Wenn es bisher icon einer befonbern Aufmunterung nicht bedurfte, um bie gablreichen Reifenben, welche allfabrlich unfer, an Raturiconbeiten wie an gefdictliden Erinnerungen fo gefegnetes Schwabenland burchwanbern, auf einen Buntt bingulenten, ber einftens fo recht eigentlich ben ibealen Ber= binbungepuntt gwifden bem Rorben unb Guben unferes beutiden Baterlandes bilbete, fo burfte eine folde Unfprade für bie Gegenwart um fo meniger nothwenbig ericeinen, ale Deutschlande mittelalterliche - Befchichte bei allen Stanben auch fur Schwaben bie lebhaftefte Theilnahme erregt. Raum hatte ein bober Baft, ber Entel biefer weltberühmten Familie ber Belfen, Geine Dajeftat Ronig Georg V. von Sannover, bie beimatbliden Befilbe Geiner Abnen (Beingarten 1853) betreten, fo fand fic auch icon ber fcmabifche Sangerbund gebrungen, ben alten Burghof bee Stamm= ichloffes biefer Belfen gu feinem von Taufenben befuchten Gangerfefte (1855) auszumablen.

Unter folden Umftanben fonnte ich ber freundlichen Aufforderung, wie fie mir von einem Freunde ber Aunft und ber Biffenicaft aus bem Norben gutam, in welchem ber Glauz bes welfischen Saufes jest noch frahlt, nicht wibersteben, bie Stammburg ber Beifen, biefes altehrwurdige Dentmal bes Geschlechts, in Bilb und Schrift zu verherrlichen.

Ermuthigt burch bie tonigliche Sulb, welche mich gewurbigt hat, bie Wibmung biefer Blatter angunehmen, bege ich bie hoffnung, mit bem Inhalte meiner Schiff auch in weiterm Rreife nicht unwillfommen gu fein.

Stuttgart, im December 1855.

Der Berfaffer.

#### I. Landichaftliches Bild von ber Umgebung von Ravensburg.

In jenem welthiftorifden Bintel Schwabens, ber viel besungene eimath ber Staufen, habsburger und Bollern, ethet fich in bem fo gefegneten Geuffenthale bodprangend auf grun belleibetem Belfengrunde, über ber babin raufchenden Schuffenach bie nate Rauenfpurch, be bei bei Bauenfpurch Belfen fanb.

Mabensburg, mit feinen ehemaligen Befihungen, liegt im Selnge von Servos gene zu et al. 270 29' 56" ohn 270 29' 56" ohlidjer Länge von Ferro, und jubifden 470 41' und 47' 55' 3" norblidger Breite. Es gehört bem Gebiete bes Bobenfees und bamit bes Rheines an, mit Unsnahme bes nordweftlich gelegenen Theiles bei Effenbaufen und bem jehigen Bilheimsborf ze., welchen man zum Flußegebiete ber Donau rechuet.

Diefen Theil von Oberichmaben gablt man gwar zu ben niedrigen, im Gangen liegt er aber als Theil ber oberichmabischen hochebene boch hoch, am niedrigsten von ihm ift bas Schuffentbal, das um Ravensburg aber immer noch eine Sobje hat von 1340—1330 Barifer Buß über ber Merersfläche.

Ravensburgs Erbftache erhebt fich (beim Bofthaufe) 1369 Sug über bem Meere, und 114 Fuß über bem Bobenfee.

Reich an Naturiconneiten wie an geschichtlichen Erinnerungen geichnet fich bie Umgebung von Ravensburg in feiner mannigfaltigen

<sup>1)</sup> Rach allen älteren Rachrichten, in Urfunben und Chronifen, wird biefes Schoß die nafte Rauenspurch genannt. Ran vergl. hierüber Rabissans Suntheim, ben Raifers. Chronog, von Ravensburg gebürtig, in feiner Belderich, von Ravensburg auf bem XVI. Jahrbundert.

Abwechslung aus, wie wir fle auf fo engem Ranme bon nur einigen Stunden im Umfange in Deutschland wenig finden.

Reben arofien und weiten bochflachen mit gum Theil großen und erhebenben Musfichten findet man bier balb icon anmutbige. balb wilb romantifche Thaler, malerifche ganbichaften mit Burgen und Buraruinen. Bie reizend ftellt fich nicht bas mit feinen uppigen Beingelanben und Balbungen begrenzte Schuffenthal bar? Das einem fruchtbringenben Garten gleicht, mo ber ftabtifde Darft Altborf neben ben berrlichen Gebauben ber vormaligen Benebiftiner-Abtei Beingar= ten brangt; mo Rabensburg, Die alte Belfenftabt, bas unberfalichte Bilb bes mittelalterlichen Burgerthumes mit feinen bielen boben Thurmen binter ftarfen Mauern neben ben neu erbauten Gebauben ber ebemaligen Bramonftratenfer-Abtei Beiffenau und bem Schlogden Rablen bas Thal gieren; und mo von Morboft bie Giftercienfer-Ronnen-Abtei Baind baffelbe in anmutbiger Stille folieft, bas in ber Urfundeniprache noch aus ber Beit ber Belfen ben mobiflingenben Ramen "hortus floridus" beibehalten bat; mabrent bas Schuffenthal in feiner fublichen Breite, wo bas Schlog Montfort gu Tettnang und bas ebemalige Briorat Sofen (jest Friedrichshafen), Die Begenb berberriichen , burch Lieblichfeit und Anmuth , burch Ueppigfeit bes Bachetbume und überbaupt burch eine bem Guben fich nabernbe Ratur von bem mein= und obftreichen Geftabe bes Bobenfees begrengt wird, beffen Unblid felbft einen an große Raturfcenen gewohnten Beobachter mit Bewunderung und Erftaunen erfullt: Bie ernft und tief eingeriffen ift nicht ber Sturmtobel, mo boch auf einer Berg= Ede einftens bie Ringgenburg und in beren Rabe bie Fefte Saffenftein ftanben? Bie eng und milb ericbeint nicht gang in ber Dabe bon Ravensburg bas Sollentbalden? Bie ernft und buffer ber Urbanetobel, mo man in grauenhafter Thalesfehlucht, am guge bee Teufeieberges, neben bem einformigen Rlappern ber Teufelemuble bas Bebeule bes Ubu bort, und mo auf ichroffer Thaleswand einftens bie Burg ber Grauenftein in ben finftern Thalgrund ichaute. Bie roman: tifd, wie malerifch icon bagegen ift nicht bas Lauratbal, in bem einft bie machtigen Burgen Bilbenegg und Saglach ftanben? Ueber biefen Berrlichkeiten ber Tiefe baben mir noch feinen Blid in Die Bobe gethan, und boch zeigt fich unferem erftaunten Muge bon bem erhabenen Standpuntte ber alten Rauenfpure aus, in ber Gegend bes Borigontes, noch viel Berrlicheres. Ueber bem langen Gilberftreifen bes Bo: benfees mit ben Thurmen von Friedrichshafen und Ronftang erbilden wir im hintergrunde in blauer gerne bas Schweiger-Ufer bon bem

himmelansteigenden Schneegebirge, mit dem kolossal erscheinenden hoben Santis gefront, das sich in immer sernere und bleichere Gestalten bis zur Junafrau verliert.

Lauter erhabene Bunfte, wo ber ernfte Forifer finnend weilf, und wo ein empfinbianes Gemath ewige Liebe ober ewige Entiagung geloben möchte; und wo man fich wohl vorftellen tann, wie icon vangen taufend Sabren so mancher junge Belfe fich an biefer Settle eine Raifertone traumen mochte. In einem solch ernft freumblichen Bilbe ftellt fich und bie lanbichaftliche Umgebung von Raven sour gebar, in ber im neunten Jahrundert bas weltberühmte Geichlecht ber Belfen einen Ulrhrung nabm.

Der Schlofberg bei Ravensburg bilbet eine fteile Bergede 1) an bem öflichen Rande bes Schuffentbales, und ift von bem übrigen Bergruden worauf bie Pfarre St. Chriftine 2) liegt, burch einen fichte bar funftlich gemachten Einschnitt getreunt.

Es fieht jest noch ein festes Thor, burch bas man in ben innern, von Mauern und alten Gebanben umgebenen Raum, ben ehemaligen innern Burghof gelangt. Außerhalb bemfelben, bem außeren Burg-

boje (benn es ftunden einftens bier brei Burgen 1), befand fich bie Schlog-Rapelle zum beil. Beit, welche im Jahr 1833 abgebrochen murbe.

. Bobl nimmt biefe Belfenburg an ber weftlichen Grenze bes MU: gaus, an ber burch enge Thalesichlucht bie Beeresitrafe einftens aus bem Schuffenthale burche Allgau und Chur-Rhatien über Die Enapaffe nach Italien führte, eine wichtige militarifche Bofition ein, bon ber gewiß ein friegeerfahrenes Bolt, welches fich in biefer Gegenb feben wollte, batte bortheilhaften Gebrauch machen tonnen, und mirflich batten auch bie Romer in ber Dabe fefte Dieberlaffungen 2); ja es finben fich fogar in ber nachften Umgegend bon Ravensburg Spuren (Dun-

<sup>1)</sup> Labislaus Guntheim, a. a. D. fagt: wob ber Borftatt (Ellichmang, bier bemerten wir, bag bas Bort "Bangen" Rang bebeutet; b. b. einen jur Jagb gunftigen Blat; baber bie Ramen Gamangen f. v. a. Eldwangen Ellentbierfang, Binsmangen, Bifon, Bifentfang) ift ein berg, barauf find etwa breu (3) Clos gemefen; aber vebund nur ains." - Und bon ber Burgtapelle beifit es in beffen Manuscript: "babin thommen all Jar lest (Leute), bie fand veitsplag habenn und tanngen von ainer vefper gu ber annbernn und ir thommen fo vill ais in thain flatt in fmaben lanbt."

<sup>2)</sup> Man balt mit vielem Grund bas romifde Bemania für Rangen im Allaau, wenigftens ging einft eine Sauptftraße von Stalien burch Chur-Rhatien und bem Allgau an Bangen und Ravensburg porfiber, nach Deutid. land, benn bie Lanbftrafe, welche jest von Ravensburg über Zettnang nach Linbau und Bregeng fubrt, ift ein Bert aus nenerer Beit, ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrbunberte, wie Labislaus Guntbeim a. a. D. ausbrildlich fagt : "bas vierbt (4.) Ear gengunt Dbertar, ba gencht man por linbow (Linbau) 20," - Db biefe Strafe romifden Urfprunge mar, ober nicht, laffen wir babin geftellt fein, baf aber bie Romer ibre feften Buntte. beren man mehrere im Allgau und ber Umgegenb bes Bobenfees finbet, gewiß auch burch regelmäßig angelegte Strafen verbunden batten, laft fic annehmen. Go finben mir gang in ber Rabe bon Raveneburg ein Gelanb, bas ben Ramen Romerhalbe tragt, und in ber Gegenb, burd welche biefe Strafe giebt, noch Orte, welche bie bebentungevollen Ramen Sochftraf fubren , namentlich fubrt ber Rame Dochftrag bei Geifelbarg auf bie Spur einer alten Strafe, welche fich nach bem Beiler Straf bingiebt (Urt. Belf VI. v. 3, 1180 Decima in Straze et praedium Fiuraveld, supra stratam etc.). Bir finben auch an biefer Strafe Orte, welche, wenn auch nicht auf romifden Urfprung, fo boch auf ihr bobes Alter beuten, wie Berbrang (Beeresbrand) in ber Rabe von Bregeng, ein im Mittelalter burch ein feinbliches heer eingeafcherter Drt. Berfate neben Berfatebrugg (Beerfahrt ebrud), ein Beiler neben einer Brude, in ber Rabe bon Bangen, mo man noch alte Befeftigungen fiebt, bie ben Uebergang fiber ben Argenfluft auf biefer Strafe ficherten.

gen und Geratisischern ) s.) von bem Dofein biefer Univerfal-Wenficen; an ben Ueberbleibfein ber Burg felbft aber geigt fich nicht bas geringfte Merfmal, neiches auf römischen Uriprung schliegen liege, obgleich ibr But, vom Feinde nie eingenommen, in die erfte Beit der Welfen geschern mag, und wie beiteige auch auf dem fichen Grundmauern fiebt.

Bir hoffen übrigens feinebregs biefes ehrwürdige Babrzeiden ber Stabt Mavensburg in seinem gebührenden Bertife zu beeintraditigen, wenn wir ihm ben Wol fomitider Abfunft nicht betzulegen wissen, wenn wir ihm ben Wol fomitider Abfunft nicht betzulegen wissen. Paur zu lange hat man überfaupt im subtsannter Bergangendeit in unfere Tage bereintagte, nur an bie Bomer gedacht und die Leitungen beutider Karaft und beutider Kanft barüber vergessen. Gewiß firechen beise grauen Zeugen ihrer fraftigen und sonziftigen Michtung wegen zu und bon einer schöneren und ruhmvolleren Zeit, als jene Sahrbumderte römitiger Serrifcaft auf beutschem Boben je waren. Se ist jenes auffrebende Seitalter ber Karalinger, indbesondere der bes schwährigen Kaiferdaufes, wo die rohe Kraft aufung, sich burch bie Sinne für das Schöne zu veredein, und bie solie Wasse in Geenmaß und verm ist fichter.

Dag übrigens icon bie Momer bie Bichtigkeit ber Landspitze von Avensbaurg eingeschen und fich bier festgeicht baben, um ben Eingang biefer Gereckfraße, bie nach Italien fübre, ju beden, ist an fich wahrscheinlich, obgleich auch bie Stadt teine unzweiselhafte Momer-lieberreste ziegt. — Selbs bas fünfliche Gestigt ber Steingeichung an ber mite fatgien. Geite ber Kirche bes Nonnenfossers, welche jeht bie Stadt tagigen Geite ber Kirche bes Nonnenfossers, welche jeht bie Stadt

mauer beim Dehlfadthurme bilbet, einst bie Burgtapelle bes Belfichen Amanns von Ravensburg, gebort nach ber Anstcht bes Freiherrn von Lagberg nicht ber Romerzeit an.

Man fomme aber und febr noch jeht, was jene Zeiten gur Bollendung gebracht haben: — In einem Stunden weiten Umfange erbeben sich flarte Rauern und bobe Tharme ftolg und mächtig aus den um sie gegogenen breiten und biese Gräben, 1) und die Spige des Berges fromten einflens drei seite Burgen. Mit der hauptig voren nechbere Geblude der Stadt durch untertidische Sänge verdunden, manche derfelben sind noch gut erhalten und bleiben immerhin berrliche Dentmale von dem Reichthume und der Borschle unserer Worfahren, die auf solche gedeime Rettungsmittel benfen und solchen Aufwand bestrieten fonnten.

ach war aber biefe Stammburg von einer Menge fefter Burgbuten nach alen Seiten gleich einem Gutel umftellt, bie aber alle langt icon fpurlos vericonuben find, von benen man nur noch ihre Ramen als Gemenber-Bezeichnung in alten Lagerbüchern findet, wie z. B. Andermannsberg, Raubenegg, Schellenberg, Feberburg, Beiherburg, Beipeburg, Peterflein, hundbig, Gelbrich, Rottenstein, Bannegg, Wingg, Woggentbal ze.

Won ber Feftigfeit und Sichefteit, welche beife Burg und Stadt ben Belfen genabre, liefert und bie Beschichte mannigface Beneife: bahin brachte herzog Beif III. ben gefangenn Sigfried, Bidoof von Augeburg (1088 n. Chr.) in sichere Bernahrung; — bahin berzog heinrich von Baiern seinen Frind, Graf Conrad bon Bolfratobhaufen (1125); bahin berfelbe feine Gemablin, Gerrurub, Kaifer Lethard Tochter, nach ben Bernahlungsfeirlichfeiten auf bem Gunglech (1127); — bir nurbe auch hein rich ber Eben, heinich bes Schwarzen Sohn, (1129) geboren. Auch foll hier, nach ber Sage im Munde bes Boltes, Kaifer Friedrich I. (Rothbart) geboren worben fein.

Obgleich mit ber Stadt eng verbunden, blieb aber bennoch, nachmale unter ben Staufen und ben ipateren Raifern, Die Burg bavon getrennt und im unmittelbaren Befice von Raifer und Reich.

<sup>1)</sup> Epistola Mag. Joh. Rouchii Ecclesiastici Ravenspurgensis Anno domini 1588, 29. Nov. ad Martinum Crusium Professorem Tubingensem exarata. S. per Christum! Mitto ad humauitatem tusm chronicon Guelphorum etc. — — turres et munitiones fortissimas et alia necessaria etc.

#### II. Entferntere Ueberblide uber ben Urfprung ber Belfen.

Folgen wir ben Spuren bes Urfprunges biefer erbabenen Burg, Die jest in ihren leberbleibfeln immer noch ftolg auf bas freundliche Schuffentbal und bas ichmabifche Seegebiet bernieberichaut und bis an Die Schweizeralben fichtbar ift, und fragen wir nach ber Abftammung ihres Roniglichen Ramens, fo verliert fich biefer in Die entferntefte Borgeit, noch ebe ein Lichtftrabl bas Duntel ber Gefchichte bes Mittelalters erhellte; und es merben une bie verschiedenartigften Bermuthungen und Sagen aufgebrungen. Die Ginen wollen uns glauben machen, es ftammen bie Belfen bon ben Erpianern ober bon ber romifchen Ramilie Catilina ber. Unbere burben une bie Ergablung auf bon ben gwolf Rinbern 3fen barte und bon bem Urfprung bes Damens Belf bon Ethifo und feinem Cobne Beinrich mit bem golbenen Bfluge (nach Unbern mit bem golbenen Bagen), und bon beffen Erwerb bon 4000 Manfus in bem baiernichen Gebiraslande. Aber alles Diefes und noch vieles Undere gebort mobl mehr in bas Reich ber Sagen als in bas Gebiet ber Gefchichte. 1)

Unter allen Radpichten über die Affiammung der Belfen, welche ich von mehr oder weniger in Sagen der Borgeit verlieren, gewinnen die am meiften an Wahrischnilichtit und geschichtlicher Juverfassignie, velche die Welfen und die alten Gaugrafen des Linge und Aregengaues zu Saum verwandten machen, zwor palte ele. Bottiger in seinem Buche: "Sein rich der Löwe" (Sannover 1819, Seite 489) für wahrscheinlich, daß der litzig bed Saufed die Milifaten und Exporter Allen gereien, mit allerdings fifte ber Frage über

bie Abtunft ber Belfen beren großer Guterbeits in bem baiernichen Sochlande und meiterbin febr ju beachten. Gleichwohl barf man fein Bebenten tragen, fich fur unfere Begend ju enticheiben, und in biefer Die Biege bes Belfifchen Saufes angunehmen; weil nicht allein alle alteren Schriftfteller ben urfprunglichen Stammfis ber Belfen nach MItborf und Rabeneburg verlegen; fonbern weil ben Belfen, nachbem bie Familie ber Grafen bon Budborn ausgestorben mar, biefe Grafichaft ale Erbe, nicht burch Gemalt, gufiel; 1) ferner, weil, mit menigen Ausnahmen (welche ben Erben ber alten Grafen bon Bregens und Rellenburg geborten), bas weite Gebiet bes alten Argengaues, theile Allodial ., theile lebeneberrliches Gigenthum ber Belfen mar; und man endlich bie Belfen im Befite berfelben Guter findet, melde meiftens Gigenthum bes alten Grafen Ulrich bes Argen= und Lingques. im Thuragu und Albengau maren ; mas auch bon anderen Beffbungen ber Belfen ber Fall gemefen ift, wie g. B. an ber Donau: ber herrichaft Em erfingen mit Munberfingen, Unbelfingen, Barthaufen; ber Berrichaft Doringen, und ber Guter in und um Sttingen, Ababorf sc.

Ob man abet den Urfprung des haufes, mit herrn der. D. Baen otti, dem wir sier folgen, von den Grafen des Argene und Linggaues ableiten, oder nicht vielmehr annehmen soll, daß diese Gaugrafen, stelle weisst wenigstend, auch dem Welfischen haufe genommen worden sien, dab is Gaugrafen gemeinigst aus der Ralies großer Aldoubiskessten gewählt wurden, sür welche wir die Welfen zu erkennen haben, ist eine andere Brage, die wir tünstigen Vorschungen angeim fletzen wollen. Dabei durfen wir aber nicht außer Acht lassen, jenes Aksultat unermüden. Dabei durfen wir aber nicht außer Acht lassen, jenes Aksultat unermüden über der Argenen der eine Verlanzen gestellt der vor der eine Verlanzen, die wir her verlanzen, der verlage auf ver allen Werteldung, wie wir hierand sehen werden, den Ursprung des Geschliechtes von der Fahn, deren werden, den Ursprung des Geschliechtes von der Fahn, deren werden, den Argenauss in genaus Erröhnbung fringt:

"Die am meiften accrebitirte Meinung ber beffern Geschichtichreiber ift, bag bie alten Dynaften aus bem obern Rhatien beradgefommen, wohln fle vielleicht schon mit bem tuscischen Camme in ber vordpriftliden Beit eingewandert seine. Dyna ften, ober nach

<sup>1)</sup> Hifter meint zwar, viese Erbbessperzeifung sie eine Gewalthet gewesen, allein der Anonym. Weingart. besaucht das Gegentheil. Auch die Weing. Utt. sagen berecklorio jure ad de (Weisonem) devolutam; ... und von den vielen Frinden und Gegnern der Weissen wurde ihnen nie ein Borwurt besolf semacht.



Wohnhaus der Wolfischen Ministerialen Familie von Humbiss an der Murkligafse in Ravensburg Aufgew Baumer Arehit



späterem Sprachgefrauche, Grassen, da ist: Bolfe-Anfichrer, waren se wohl uransanglich; es ist aber auffallend, daß sie in der tarolingischen Zeit und seicht später das Grassenmt über Möhlen nicht bekliedten; dies gibt mir die Bermutsung, daß sie Auskländer gewesen sieden und vielleicht aus Allemannien bereingefommen.

Bei Erforichung ber alten Stammguter bes Bergoge Gerolb bon Schmaben und feines Saufes, tam ich auf folgenbe Animabberfion : Gerold, ber Bruber von Rarle bes Großen Gemablin, ber ichmabifchen Silbegarb, vexillifer Imperatoris, wie ibn bie alteften Gefchichtichreis ber nennen, fag auf bem alten Berge Guebia, ben wir noch ben Buffen (bon Bug, eine Beule, Erbobung) nennen - er wird balb Graf, balb Bergog genaunt; er ftiftete auf feinem Berge ein Rlofter, bas er fpater auf ein anderes in feiner Allobe verfeste: es ift bas Rlofter Beuron, im Donguthale, bei Bilbenftein und Berrenmag; feine Schwefter Abelin be ftiftete auf ihrem Allobe bas Frauenflofter, nach: berige fürftliche Stift Buchau; Gilbegard fliftete gwar Rempten; fle mobnte aber. nach einer noch beftebenben Bolfefage, bei Groß: Stabelbofen, nicht meit von Bfullenborf, im Lingau. Roch flebt man wenige Trummer einer alten Burg bafelbft; fle vergabte, laut einer Trabition, Die erft im flebengebnten Sabrbunbert aufaes fcbrieben murbe, ber Rirche gu Bfullenborf Guter, und ber Gemeinbe gu Stabelbofen einen Balb, ben Efpan.

hier waren also die Stammgüter ber Gero, ober Geroldischen Samilie. In der Nabe ift ein großer, sicone Berg, der Geren berg, berfielle liegt auflichen Phileuborf und Navensdurg (Görinberg, Utrkunde vom Jahr 787 ober 788). Gerold mare daher der erfle Graf vom Kahnen, er, der den Gemaden das ehrenvolle Medi bet Bortrettele ernach, um welches unter Kalfer Friederich III. bei der Belagerung von Barich jum erstemal gestritten wurde, da der Bischon on Konstam mit seinen Schwaden den ersten Angriff verlangte, und ber Kalfer mit seinen Bohmen ihn auch behauptete, und ben Ausgeder versteren die Unternehmung sich zerfolug.

Die ununterbrochen im Bappen geführte & abne ift ein nicht gu verachtenbes Eriterium, wenn fie gleich fein biplomatifches ift.

Bie benn bie Grafen vom Tahnen nach Rhatien tamen, ift unbefannt; wie bie Gerolbifden Guter in andere Sanbe famen, weiß unn chenfalle nicht; aber in ben alten Grafen von Pfullen dorf, bie mit Muboluß, bem Schwager Raifer Friedrichs I., ausfinten, blieb noch ein Zweig auf einem Theile ber Stammguter zurich unb führte ben Jahn en in feinem Schilbe. Bielleicht waren auch bie

alten Grafen von Lingau, fidter auch Grafen von Buch born und Bregeng genant, biefe Gefcliechtes. Ein Graf Ulrich von Lings gau foll ein Bruber Gerolds und ber Kaiferin hilbegarb gewefen fein. Ruodvert, Graf von Argengau, also von Buch born nar befanntlich ein Neffe der Schadbin hilbegard, der Mutter Kaifer Ludwigd bes Brommen. Ruodverts Nachfommen schen wir noch im Grafen Ulrich von Buchborn und seiner Gemahlin Bendigard von Linggau und ihrem Sohne Burthard (ingenitus) Alte zu St. Gallen. Bon einem Grafen Gero ober Gerold von Phullendorf geben und geschichtlich Lirfunden Nachrichten; in ihm hatte sich also er Name seines Abnen, Graf Gero den Auf sein.

Das Absommen ber Berbenberg und Montfort!) von Den Stiftern bes Kioftes Marchibal ift burchaus nicht zu erweifen. Die Micklung Thomas berers von Manfreil aber, bes alten Spronifenschreibers, ift nicht nur ohne alle Autorität, fonbern auch acean alle Gefichiete."

Bu ben Beiten bes ftaufifden Raiferhaufes (n. Chr. 1150-1300) ftanben an ber Spipe ber eblen Saufer in Unterrhatien eben Diefes Grafen-Gefchlecht ber Montfort ober ber Grafen bon gabnen. Ce batte fic baffelbe um bie Ditte bes breigebnten Jahrbunberte in amei Mefte getheilt , beren einer ben Ramen Dontfort fubrte, ber andere bon feiner Befitung Berbenberg. Ge ift ungewiff, melder bon beiben Ramen ber altere ift. Der Mft ber Berbenberger theilte fich wieber in mehrere Zweige. Der altefte maren bie Grafen von Berbenberg: Sargans, bon ber meißen Fabne. Bon ibnen fonderte fich wieber ein Zweig, ale mit Bewilligung Raifer Rubolphe I. und bee Reiche ber lette Graf von Beiligenberg, Bertholb , biefe feine Graficaft im Sabre 1277 an ben Grafen Sugo bon Berbenberg : Saraans perfaufte. Diefer murbe nun ber Stifter ber Linie Berbenberg - Beiligenberg, auch von ber weißen Rabne. Die Linie Montfort blieb am rechten Rhein-Ufer und bebnte fich bier bis jum Bobenfee binab. Diefe fubrte bie rot be Fabne. Bei

<sup>1)</sup> Es foll nämlich nach alteren Radirichten bas Riofter St. Sallen wichtige Bergabungen erhalten haben von Bater, Sohn, Entein und Irrentein. Einer gräflichen Familie: Agileif, Afulf, Bert foth, Chabalo, Wags und Ata, und Regifind. hienach hatten fie bem Stifte bas von ihren Boreltern gegründete Afofter Marcht bal vermacht. Diese Ebeln balten einige für die Altworbern ber Grafen von Montfort, die angeblich noch zu Ende Des breigehnten Jahrhunderts in jenen Gegenden Befigungen batten.

Sewelen erbaute heintich von Montfort, Bifchof von Chur, nachem er im Jahr 1255 bei Ems bie Zombarben auf's haupt geschlagen, bie Burg herrenberg. Ihr Dafein war aben nur von lurger Dauer. Db herr Meinlo (Mile) von Semelingen, ber Minnelanger, auf ibr zu juchen ift, laffen wir bahin gestull. Die Grafen von Berbenberg-heiligenberg bauten nach Arr (1, 540) spater bin ein herrenberg bei beiligenberg, und im jehigen Buttemberg gehotte bas Stabtisch errenberg bei Delligenberg, und im jehigen Buttemberg gehotte bas Stabtisch errenberg ben Grafen vom rotten Tahnen, b. i. den Bfalgrafen von Ablingen. Juischen Kelbertrich und Ems finnben auf bilbenben hügeln, unweit des Bheines, in herrlicher Landschaft, die Burgen Alt- Montfort bei Bantwol.

— Neu-Montfort und Reuend urg beide bei Gbigis von den herren von Kelblich, von dem schwarzen Kahnen.

Benben wir unfere Blide nun auf bie erften gefchichtlichen Ueber- lieferungen unferer Seegraenb.

## III. Geschichtliche Radrichten aus ber Umgebung von Ravensburg.

#### 1) Bur Beit der finmer. 58 vor Chr. bis 268 nach Chr.

Der Bobenfee. 1)

Diefes großen und hertlichen Sees, bes größen in Deutichland und eines ber größen in Guropa, ber gegenwärtig von den Staaten Oesterrich, Baieen, Burttemberg, Baben und der Schweig begrängt wird, gebentt guerft Strado. Um jene Beit werben die Rhatier und Bindelicier von den Kömern bestegt, und bierauf Rhatien und Bindelicier von ben Kömern bestegt, und bierwandelt. Beide mit einander ethiciten in eine römische Proving berwandelt. Beide mit einander ethiciten den Namen Rhaetiae und wurben bon Broutatoren regiert.

Bon ben, burch Blinius aufgegablten, bamals beflegten Bolferichaften werben in unfere Gegend von ben Mbaitern bie Brixanten, Rugu feer und die bier binbelieischen Nationen: Confuaneten, Rucinaten, Licaten, Catenaten gehören.

Die Berichterftatter uber Diefen Krieg find: Gorag, Strabo, Bellejus, Baterculus, lauter Beitgenoffen. Derfelbe Rrieg hat ohne Zweifel Die erften Aufschluffe uber unsere Seegegend gegeben,

<sup>1)</sup> S. auch w. Staats-Ang. 1853.

bie Strabo etwa gwangig Jahre nach Chr. Geburt feiner Erbbeichreis bung 1) einverleibt bat. Der nachfte Beuge fur unfere Begenb, un= gefahr vierzig Jahre nach Chr. Geburt, und gwangig Jahre nach Strabo, ift ber Geograph Bomponius Dela, melder icon ge= nauer fagt: ber Rhein, bon ben Alben nieberfturgenb, bilbet nicht ferne bon feinem Urfprunge, zwei Geen, ben Benetus und ben Meronius. Man bat bieber, ohne einen Grund anzugeben, in bem Dberfee ben Acronius, in bem Unterfee ben Benetus finden wollen, bie Orbnung, in welcher Dela fle aufführt, beutet bingegen auf bas Umgefehrte. Die Benennungen felbft tommen fonft nirgenbe bor und find buntel; nur Ramen: Benetus, Benonen, Benoften, Bennoneten,2) Binbelicier, bas benachbarte belbetifche Binb oniffa und bie rhatifcheitalienifchen Ben eter felbft laffen auf ein gufammenbangenbes Benben-Bolf ichliegen. Der erfte, ber unfern Gee gu Rhatien rechnet und ibn ben Brigantinifden nennt, ift Blinius in feiner Raturgefchichte. Barum Ptole maus, ber gelehrte alexanbrinifche Geograph, ber gerabe bunbert Jahre nach Dela (140 n. Chr.) lebte, Die Stadt Brig antium nennt, aber bon bem Bobenfee nichte ermabut, barüber findet man feine genugenben Mufichluffe in ber Geschichte.

Unter ben Sanben ber romifden Legionen, bie ihre Stanbquartiere in ber Proving Rhatien hatten, fireiften allmalig biefe Gegenben ibre urfprungliche Bilbbeit ab.

Die große Gene Oberfchmasens und Baierns, bie nur in ber Berne vom berchnlichen Balbe gesaunt warb, erschien icon bem Strabo als eine wobnliche Begent, bie zwei Jahrhunderte nachber Julius Solinus als ein Land mit lachenden Befilden, reich an Belbfuchten, fett, ergiebig, und ben brigantinischen Gee als die Zierde ber Gegend beschriebe.



<sup>9</sup> Roch in einer Urfunde vom Jahr 930 kommt Binonna vor, bas bocht wahrscheinlich einerlei mit Bemania ift, und wo bis in's eiste Jahrhunbert ein mallus imperii, ein Zandereicht war.

Doch icheint bie Rultur an feinen Ufern nur ba burchgebrungen. au haben, mo bie Romerftrage binlief. Jene Stragen, bas unfterbliche Bert ber romifden Legionen, lernen wir hauptfachlich aus ber großen Stappenfarte bes romifchen Reiches, Die von ihrem altern Befiger Die tabula Peutingeriana beißt, fennen, beren erfte Abfaffung, mie man vermutbet, nicht mobl in fpatere Beit, ale bie Ronftantin's bee Großen gu fegen ift. Diefe Rarte, Die ben Unterfee gar nicht fennt, ben Dberfee aber febr breit angibt, zeigt une eine Sauptftrage von Stalien nach Augusta Vindelicorum, bem Sauptfit bes germanifchen Sanbeis. Die Strafe lief über Dailand, Comus, Clavenna (Chiavenna), ben Splugen, Curia (Chur), Dagia (Dabenfelb), Clunia (bei Relbfirch auf einem boben Berge im Jahr 1825 gang ausgegraben), Bemania, Brigantium (Bregeng), Biaca. - Gine anbere Saupt: ftrafe fubrte aus ber Comeis uber Bin boniffa (Binbifd) uber ben Rhein nach Dberichwaben und an Die Donau. Bon iener erfteren Romerftrafe aber fuhrte ein Bicinalmeg von Brigantium aus an bem fublichen Ufer bes Bobenfees bin nach Belvetien und Gallien, an melder man bie romifden Caftelle: Arbor felix (Arbon) und bon Diefem landeimwarte bas belvetifche Grang-Caftell Ad fines (Bfinn) findet. Gine zweite Strafe pon Arbor felix que lief uber Castrum (Gafter, im Ranton St. Gallen) und bas Gebirge nach Dberitalien an ben Comerfee.

#### 2) Bur Beit der Alemannen.

Rach Chr. 268 bis 500.

Der Romer Nachbarschaft batte in ben Sitten ber Deutschen Manches geindert, mit beien neuen Dingen waren fie befannt geworben,
guten und schlimmen. — Die wichtigfte Beranberung aber, bie in
biesen Beiten mit ben Deutschen vorging, war die Bereinigung in
einige große Bolferbundnisse, baber gegen bas Ende bes britten
3aftjunderts ber Name ber bisberigen mittelbeutschen Bolfer, ber
Wartom annen, herm unduren, Chatten, verschwindet, felbst
ber Name germanen. An beren Cielle ber Name: Alemannen
tritt, ben ein romischer Beitgenoffe ausbrudlich ethmologisch erftart
burch: Busammengesommene, gemische Menschaft, o. b.



<sup>1)</sup> Bei Agathias I ed, par. p. 17. - Rach 3. Grimm's Ertlärung bingegen tommt ber Rame von Dans (homines) ber, mit bem verftarten-

Diefer Bolferbund ericheint im Befige aller Caftelle bes Rheins, felbit bie norbliche Albenreibe mar ibnen obne allen Biberftanb uberlaffen worben. Schon im Jahr 268 (n. Chr.) hatten fie Rhatien und Binbelicien überichmemmt. 3m Ruden Diefer Memannen ftang ben bie Franten, gwifden beiben burch brangten fic bie Burgunbionen. Am nordlichen Ufer bee brigantinifchen Gees, in finfteren Balbungen, mar ber Gau ber genger: Alem annen (Lentienses). Dieje fubnen Stamme batten icon einen Theil Gelbetiens in ibret Gewalt und brachen oftere perbeerend über bie romifchen Grangen (355 n. Chr.). Conftantius, aus Gallien in Mailand angefommen, fchidte ben Arbetio, ben General ber Reiterei, aus bem faninifden Thal in Rhatien, mabricheinlich uber Chur und bas Rheintbal, mit einem ftarten beer an ben See. Allein biefer mar ber milben Gegend nicht funbig, martete feine Runbichafter nicht ab, gerieth in verborgenen Sinterbalt und blieb, von bem pfonlichen Hebel betroffen, unbeweglich fteben. Dieg benütten bie Alemannen, fie fturgten aus ihren Schlupf: minteln berbor, und im Augenblide mar bas romifche Beer auseinanbergefbrengt. Rach biefer Rieberlage fielen brei Tribunen, welche bem Reind feine Art ju friegen abgelernt batten, aus bem romifchen Lager, ergoffen fich wie ein Strom aber bie Reinbe und ichlugen fie in Die Rlucht. Die Bablitatt biefer Schlacht ift in ber Rabe von Dornburen au fuchen.

Ale um's Jahr 450 (n. Chr.) ber Sunnen-Ronig, Attila, alle friegeriften Bolfer von ber Cafpifchen Gee bis gum Rhein gu einem Bug unter Ginem Saupt vereinigte, ba famen mit ibm viele Gueben ftamme angezogen, und am Ober-Rhein regte ber Bug auch bie

Mlemannen auf.

Bei Catalaunium von Metius in ber blutigen Schlacht gum Ilms febren gezwungen, fuchte Attila ben nachften Beg in's italienifche ganb. Diefer führte ibn burch's Alemannifche, mitten burch unfere Begenb. Bas bier von vinbelicifchen und rhatifchen Stabten, mas von romifchen Stanblagern und Mauern noch geftanben batte : Augusta Rauracorum, Binboniffa, Bitoburum, und obne Smeifel noch andere mehr, murben ein Raub ber Flammen. Dit ben Alemannen hatten fich bie Gueben, Die mit Attila gefommen maren, bermifcht; fle ericbienen an ber Geite ber Alemannen, fuboftlich im Gebirge, mit neuer Musbebnung. Recht



ben Braffir ala, und bebeutet gange, rechte, tuchtige Danner (Grimm, in ben Göttinger gel. Ang. 1835, G. 1103), verwandt mit bem Ausbrud: Arimanni, Ebrenmanner.

in unferer Gegend aber, vom Bech bis jum Rheinibal und ju ben Donauquellen, werben Gueb-Alemannen jest jum gesonderten Stamm; ihr Rame gest balb in ben ber Sueben über, und jum erftenmale taucht Schwaben land aus ber Geichichte embor.

#### 3) Bur Beit der Franken. Rad Cbr. 500-800.

Babrend ber großen Bolferbewegungen maren bie Franten nicht, wie Gotben, Burgunber und anbere Bolfer, aus ibren Bohnfiben ausgewandert, um fich anderswo niederzulaffen; fonbern fle blieben in ihren Orten und eroberten pon ba aus einen Theil Galliens bingu, melder im Rorben bes Arbennermalbes liegt. Allein auch ibre Beit fam. Um bas Jabr 482 (n. Cbr.) murbe Chlodwig gurft ber falifden Franfen. Gin Greignif, bas bie Bereinigung ber ubrigen Franfenftamme unter feinem Scepter berbeiführte, und ibn gunt Berrn feiner außeren Feinde machte. Chlobwig ber Frankenfonig, ber ju Unfang biefes Beitabiconittes bie Mlemannen befampfte und fie bei Bulpich im Julich'iden beflegte, brachte auch in bas von Gebirgen und Barbaren umlagerte obe Alemannenland milbere Gitte, Rultur und driftliche Aufffarung. Rlotbar II., ber fraftvolle Dachtbaber, gab um bas 3abr 584 (n. Cbr.) Auftraffen (und barin Alemannien) feinem Cobne Dagobert, ber mit alemannifchen Schaaren gegen bie Glaven jog. Dagobert murbe ber Gefetgeber unferer Begenben. Schon Theuberich, Chlodwig's Sobn, batte bie frantifche alemannifchen Gefete in Schrift berfaßt. Chilbebert und Rlothar batten fie verbeffert. Dagobert aber pollenbete bie alemannifche Gefetgebung, 1)

Die Gefete, wie fie Dagobert vollendete, beschaften sich auf Sicherung bes Eigenthums und bann bes Lebens. Der Reiger war ber freie Lambbesitzer, im Frieden war die Jagd fein Geschöft. Beibes berückschigt ab Gefes. Das Gesinde lebt in des herren Saus und dofe. Dier war das Bohnhaus (Casa), die Scheune (Scuria), und der Keller (Cella, daher Cellarius). Im Jaufe (Sala) die Sinte (Studa) und die Schifte und Schweinställe, Alles mit einem underlestlichen Jaune unschoffen.

<sup>1)</sup> Bei Monftein im Rheinthale bauerte bis in spate Zeiten ein Dentmal von ihm; ein in die Fessen gehauener Mond, als Grangeichen gwischen Burgund und bem Chur-Rhatien. Dipsom Friedr. I. vom Jahr 1155 bei Neug.

In folden Bohnungen lebten bie Sueb-Alemannen am Bobenfee, jur Beit als bie erften Boten bes Chriftenthums um bas Jahr 609 (n. Cbr.) in unfese Gegend tamen. (Neug. Episc. C. p. 34.)

Bei bem erften Aufflande ber Alemannen gegen bie frantifichen Bausmagter icheinen bie Bewohner bes Bobenfeet rubig geblieben gu fein. (709-712 n. Chr.) Sie hielten es mit Bipin gegen Bergog Gotte fieb von Alemannien; aber biefer berheerte bafar alles Land um ben See.

Rach Unterwerfung Land frie b's und ber anderen alemannifchen Unfuhrer gab Rart Martel Auftraften und Schwabenland, jufammenn Memannien genannt, feinem Effgebornen Rarfmann (727 n. Chr.), gegen ben ber herzog Theobe balb noch eine Zeitlang an fampite. Rach bes Leptern Tobe vernichteten bie hausmajer Aarle mann und Bipin alle herzogsgewalt in ben Brobingen (750 n. Chr.); nur Rhatien erifigeint mit bem neuen Titel curliches Gerzogibum.

#### A. Die Baue und bie Baugrafen.

#### a) Gaue.

Bis bieber mar bie Bermaltung bes Lanbes folgenbe gemefen : Unter ben vier Bergogtbumern bes frantifchen Reiches: Alemannien. Franten, Baiern und Sachfen, mar MIemannien bas machtigfte, bon ben Deutiden bamale icon in ber Lanbesinrache Schmaben genannt. Es begriff mebrere Grafichaften (pagos, comitatus) unter fich, Die wieber in Benten (Suntar, Marten) getheilt maren. Das fcmabifche Ufer bes Bobenfees bief bas gin ga au und erftredte fich funf Stunden landeinmarts; zuweilen fcheint auch bas Rheingau um Binggau gerechnet worben ju fein, ober floffen boch bie Grengen in einander, benn Gochft, am Ginfluffe bes Rheins in ben Gee, bas gu Enbe bes achten Jahrhunderte genannt wird, lag im Linggau. Sonft fommen noch bas Arbongau und ber Gau: Unterfee (Unthar: See, N.C.CCCXIV), ber Argengau (Argangome), ber Dibelgau (Dibelgovia) ale pagi bor. Der Schuffengau, ber in fpaterer Beit erft, und überbieg nur Ginmal, bei ber Stiftung bee Rloftere Beiffenau, genannt wirb, mar entweber nur ein fleiner Untergau, ober batte, mas mabriceinlicher ift, fein Rame blos eine geographifche Bebeutung.

Der Linggau (in ber Urfundenfprache Linggabia, Linggowe) war ein alter alemannifcher Gau, rechts lange ben Ufern bes Bobenfees,

von welchem bas Babeniche Landfapitel Linggan jest noch ben Ramen feifestalten bat.

Bont A an noniens [Bannonien = Ungarn] Gerngen ber, jundoft aus ber Gegend wo bas heutige Ling fieht, foll bas friegerifche Bolf ber Lienfelt mabrend ber Bomerbertichaft bet einer Boltere wahreung bis an ben Bobenfee vorgebrungen und zwifcen ber Landsgrafficht fledenburg und ben Boaralberg icon Dertifacien fich niebers gelaffen haben, woher benn, einiger Meinung nach, unfer Linggau von biefem Bolte, nach andern hingegen bon bem einst bebeutenber geweinen Dorfe ling bei Jufferborf feinen Ammen ableiten foll.

Lingg u's alte Grengen waren: nörblich ber Scherengau, bie Albunebar gegen Munberlingen und Saulgau, und ber Allgau bei Ravensburg und Bangen, (ber Allgau - Albegau, jet Algau, jeg [ich mehr nach ber Gegenb von Aempten bin); öllich ber Blug Lieblach bei Breann, fiblich ber Bonat bei Breann, fiblich ber dena

Rad biefem Umfange ericeint ber fleinere Argengau (von bem Biuffe Argen, auch Argenach genannt, pagus argunensis, Argangome, Argangauge) im Emggau, wie ber Ar d ong au in bem größern Thurgau, benn nicht selten wurden in alteren Zeiten biese beiden Gaue von Einem Gauarafen Scherrich

Sonft fontuen noch vor ber Riebelg au (Niebelgovia), nelder feinen Namen von bem Fichfen Riebel (ber Rante von zwei vereinigten Bachen, Cifcad und Mc) erhielt. Ju biefem rechnete man ba mals bie Ilmgebungen von Wang en, Mem nin gen und Biberach, bas Dorf Riebelgau, voe eine Attref fanh, befte feth geau.

Alls jum Lingau gehörig merben nachfolgenbe Orte in ben Urtunben bezeichnet: Lindau (Linsauuia) Noug. C. LIX. Romanns born, Langenargen Argonaa, Noug. C. LIX. Romanns born, Langenargen Argonaa, Noug. C. LIX. Mittenback (Wittenbet Bassferburg) N. C. XXIII—CCXC. Bassiferburg, Wazarburc N. LXXXVIII Bangen, Deningen, N. CIII. Ethick, Gen., Bil., N. XVIII. Otterschwang (Aborinawanle Noug. IV.). Iburinga (Libertling en), Aussertigungsort einer Urtunbe unter Bras Abobert (773). Fischabe (Gischaub, bei Briedrichsbasen. Schentungselltfunde Dramberts über sein Grügut an bas Klofter (778). Aldum purias (Aletenbeuren), Schefungsberich be Bassdarius an St. Gallen. Duriagsa (Ebeuringen, Thuringen), Bergabungsbeich von Wannso and Klofter St. Gallen (783). Kruzeewillare (wahrscheinlich Eungen unter weiler bei Russirch), wo Chung seiner Tochter Wargannaba gehn Tagwert (Jornales etc.) ichentte (786). Rettinauwia (Meiterna) bei Rhoba (747). Bettinwilner (Wetten weiler), Bertinwilner (Wetten weiler),

Bettenweiter (735), Hounstetti, Schenfungebrief (787) von Bolferte. in welchem berfelbe fein baus mit einem gefchloffenen bof bafelbft nach St. Gallen vergabte; nach Reugarte Cob. Dipl, ftund auch eine Billa am Rheine, melde Hohunsteti genannt murbe. Werinpertiwilare in marcha Duringas (mabriceinlich Bechfete meiler), bamale ein Riligi von Theuringen, Schenfungebrief von Berinpert an St. Gallen (818). Cella majoris (Manngell), Berhandlungeort Diefer Bergabung. Stettin (Stetten bei Deereburg), und Schuginotorf (Schiggenborf), Bergabunge-Urfunde an St. Gallen, bon Bigant (828). Milingas (Milingen bei Friedrichebafen) und Scuzna (Schuffenthal), mo (774) ber Briefter Himno, Cobn bee Deoperte all fein Gigenthum St. Gallen permachte. Transanteswilare (Erngenmeiler) und Haboneswilare (mabre icheinlich Saberatemeiler ober Eggenweiler), bier ichenfte Ronig Lubwig ber Deutiche (875) bem Briefter Balbing, feiner Berbienfte megen, Guter, Saufer und acht Leibeigene, welche biefer (879) mit Borbebalt lebenelanglicher Runnieffung in bas Riofter St. Gallen übergab. Bermuatingen (Bermatingen) (779), Bergabung einiger Buter von Ato und feiner Frau Berofta an St. Gallen, welche Guter im Jahr 784 ihrem Tochtermann Gubert und feinen Dachtommen gegen einen jabrlichen Bine bon zwei Dalter Rernen (de chernone), breißig Siclas cervisia (Fluffigfeitemaß, bas übrigens auch zum Getreibemaß gebraucht worben gu fein icheint) und ben Berth eines Frifcblings au Lindolveswilare (Ben: ten meiler am Bad Ditrad), Wintersulaga (Binterfulgen), in melden Orten ein Sajomon all fein Gigentbum (849) mit ber Bebingung an St. Gallen übergeben bat, bag, wenn er nicht wieber nach Saufe tommen wurde, fein Sobn Dabalbert und feine Schwefter Meginrad ober ihre Gobne, jeber Theil gebn Jahre lang ben Bine babon, namlich ben Breis eines Rnechts (Servi unius Geldum) entrichten und bernach jeber feinen Theil mit vierzig, Diefe ben ihrigen mit achtgig Gulben (Solidis) einlofen follten. 3m Falle fie ohne Erben fterben murben, follte Alles St. Gallen gufallen. Aldrudowilare (Abrag: weiler bei Ueberlingen), mo (858) Engilich funfgebn Jauchart an St. Ballen bergabte. Engileswilare (Eggenmeiler an ber Schufe fenach bei Friedrichshafen), wo (861) Graf Chuonratus (Runrab) unam basilicam und einen Gof mit fechtig Jauchart Ader an St. Gals len gegen anbere Guter, amifchen Richinbach (Ridenbach) und Siubiliware bertaufchte. Sikinga (Siggingen), mo (860 und 874) Stiftungen fur St. Gallen gefdeben, und im erften Jahre Berethram gwangig Jauchart Biefen und Ader babin vermacht wurben. Rocham-

bura (Roggenbeuren), ber Ausfertigungeort eines Lebenbriefes fur Die Bruber Otolf und Theobor, wegen ihrer Beffpungen im Kerambere (Gehrenberg), Die fie bon St. Ballen zu Leben nahmen, nach= bem fle Diefelben gubor unter Dalbarich (Ulrich) im Jahr 861 babin gefchentt batten. Buochiorn (Buchborn, jest Friebrichebafen), ber Berbandlungeort einer Guter-Bergabung in ber Cluftirna marcha (Rluftern) an St. Blaffen, unter Graf Bobalrich (883). Maracdorf (Marchorf), Cluiturnon (Rluftern), Fifpach und Stettin (Stetten), in welchen Orten ber Graffchaft Dbalriche fleben bem Rlofter St. Gallen geborige Gofe (Mansus) im Freiheitebriefe Ronig Ludwigs bee Frommen (817) bon Abgaben und Frohnen befreit erffart murben. Quneltinga (Ubibingen), in ber Grafichaft Dito's, mo bem Rlofter Betersbaufen von Swiggerus bie Salfte eines Majerbofes (prædii) geidentt murben (1058). Bfernwangen (Bfrungen), Billa in ber Grafichaft Sartmanne, wo Mgala, Die Galfte fammt bem Sofe (prædio) Taverna (Zafertemeiler) Beterebaufen fchentte. (Rridingen), in ber Grafichaft Beinriche, mo (1135) Bitigon ber Briefter fur Beterebaufen Bergabungen machte. Eganteswilare (Eggen= meiler), wo ein gewiffer Erpferich unter Graf Bobalrich Die Guter bes Rotmund, Thinamund und Gamund, Die er fich ale Erbe queianen wollte, nachbem fle St. Ballen ichon gubor geichenft maren, gegen einen jabrlichen Bine von einer Birfchhaut (unius hircina pellis), im Berth eines Gulben (Solidi) jum lebeslänglichen, feine Erben aber gegen einen jabrlichen Bind von zwei Girichfellen gum emigen Befit erhielten. Tracauleswilare, im 3, 875, Tanhiratiswilare, im 3, 1070, Tagebrechteswilare, im 3, 909. Druanteswilare, im 3, 879 (Danfertemeiler). Neug. Cod, Dip. N. 489, 516, 670; Fr. Uffermann Cbron, Betrob.

Dem Argeng au wurden audbridlich jugefeignet: Argona, (Argen, Langen artgen) Tetinane (Artmang), wo ein gewisser Cumpo den Ort Tetinane an das Kloster St. Galfen schenker, mit Audenahme von wei Juben, die er dem Aloster Lindau geschent hatte. Wazzarburuc (Vas afferdurg), Midormangen (Neiederun angen hei Wangen), Lindiaa (Lieblach), Acspach (Sichach), ltrf. v. 3. 785, Neug. Cod. D. N. 83. Egilpertissivut (Englisteute und Schachen), ltrf. v. 3. 784; ebendaless Rr. 200. Iyventiet, ltrf. v. 3. 779; ebendaless Pr. 200. Ivventiet, ltrf. v. 3. 785, Kr. 355. Sincrissiot (Siebratsereute), ltrf. v. 3. 366, Rr. 438.

Bebe Gaugtaficaft hatte ihren Gaug rafen, jebe Bent ihren Bentrichter (Centenarius), foon im achten Sahrhundert Schultheiß (Seulthaizeo) genannt. Alle wichtigen Staatsverwaltungs-Geschäfte

beforgten Bene, alle geringeren Diefe. Biermal jahrlich vifitirten fonige liche Commiffare (Missi dominici), ein Bifchof und ein Braf, bie fammte lichen Begirfe. Bu vielen wurben auperorbentliche Bernealte vom Abenige in die Graffchaft geschieft: Kammerboten (nuntil camera), ober Pfalgarafen genannt. Alle vierzehn Tage faß der Gangtaf und fein Stellvertreter (Vicarius) unter freien Gimmel zu Gericht und nahm dagu aus der Nachdarschaft zwölf Bestitter).

Beugen, Gibifwulre, Gruet- und Baffernvoben, auch ber Bweitampf entschieben. Die Berwaltung ber geiftlichen Gater im Einzelnen besongten bie Schaffner (procuratores, præpositt, villict, Majores), welche auß ben Dienstleuten ber Klöfter genommen und bon einem Kaftenvoot (Vicedominus) beansschiebt unteren.

#### b) Gaugrafen.

Bon ben ersten Berwaltern Alemanniens, die in Urfunden, welche bei Rengart vorsommen, als Gaugtafen genannt werden, gehören bieser: Barin und Rubbart, zugleich faiserliche Kammerboten. Jener tommt 764 (n. Chr.) als Graf im Linggau, dieser 769 als Graf im Argengau vor. Warin war von 754 bis 775 auch Graf im Argengau vor. Warin war von 754 bis 775 auch Graf im Argungau. Beide werden besonders durch ibre Granfamteiten gegen den edlen Alemannen Ommar den Frommen, Abt von St. Gallen, befannt.

Rotbert, Rhatbert, Anobert, Erobsbert, nach der Urf. b. 773 ein Sohn des Ha di oder Nebi, also Brubet, der M ma, der Multer der Hilbeg ard, Gemahlin Artsbes der Orofen, und der Grafen Gerold und Ulrich, als Graf im Linggau von 773 bis 787 in vielen Ukruben, und als Graf im Argaquat von 784 dis 800.

#### B. Das Chriftenthum am Gee.

Um ben Glauben ber Alemannen hatten fich bis jeht bie Franten und the Gefeh wenig befühmmert. Dur bie Sonntagsfeier wurde ftreng eingeschäft. Daß übrigens in Germanien schon im zweiten Jabrhunberte nach Chrift Geburt driftliche Gemeinden bestanden, wissen wir in

<sup>9)</sup> Bei ber Mublbrud, nabe an ber Stadt Raveus burg, befanbind ein freier Plat, wo ein mallus imperit ein taljerligtes Lendgericht "bei ber Mublbrugg an ber Schuffen" war, bas in höttere Beit bie Endt verlegt und bis jur Auflöfung bes bentichen Reiche befelbft, an-länglich auf öffentlicher Reichsftraßen, vor bem Rathbaufe, fpater auf bem-leiben gehalten wurde.

aus gleichzeitigen Rircheuvatern. Much in Dberbeutichland verbreitete fich ber neue Glaube frubzeitig. Fromme Manner aus Italien fluchteten icon um bie Beit bes Untergange ber romifchen Berrichaft in Die einfamen Alben: fo fam ber beilige Seperinus in Die Gebirge Moricume. Aber bie Bewohner ber Berge, und barunter bie alemannifchen Auffebler unferes Gee-Ufere blieben noch lange in ber alten Robbeit. Sie und bie übrigen Bolfer bes Alprudens fuchten bauptfachlich im Baffer ibre Gottbeiten. Uebrigens ging ben Alemannen unferer Geegegend bas neue Glaubenelicht jum Theile wohl von ben Franten, bauptiachlich aber bon ben irifden Glaubeneboten quf. 3bre Reibe eröffnet ber beilige Frid olin. Bu Gedingen, auf einer Infel bes Rheinftromes, ftiftete ber eble Schotte Fribolin ein Gottesbaus. Gine fefte Statte am Gee gemann ber driftliche Rultus querft in Conft antia, wohin mahricheinlich gwifden 553 und 561 1) ber auftrafifche Ronig Rlothar I. bas Bisthum verlegte, bas bis babin gu Binbo= niffa (Binbifd) bestanben batte. Der erfte Bifchof foll Darimus ober Dariminus gebeifen baben. Am übrigen Boben fee glimmt bas Licht ber neuen Lebre noch febr fcmach. Es icheinen fich gwar fcon porbem driffliche beutiche Danner bier und bort angeffebelt zu baben. Die Stadt Bregeng lag feit Attilas Bug balb in Trummern; aber ein Bethans ber beiligen Aurelia mar bier von frommen Banben erbaut worben. Der driftliche Gottesbienft batte jeboch, wie wir bienach feben werben, feine tiefen Burgeln in ibm gefaßt. Die beibnifchen Mlemannen ließen ben Altar bes mabren Gottes, ber barin ftanb, unberührt, fie batten an ben Banben brei eberne und vergulbete Gobenbilber quigehangt und in ber Mitte bes Tempels ftand ein großer Opferteffel mit Bier angefüllt, bas fie ihrem Gotte Boban barbrachten.

Einige Meilen von Bergeng abmatek am helvetischen Ufer bes Setes, im alten, gleichfalls gerftörten edmischen Lager Abor Folix (Arbon), fland ein zweites dreiftliches Bethaus, bessen biem in Aresbebter mit Namen Williams et elozgte. Auf bem nördlichen Ufer bes Sees, auf Keifen gegendbet, blibte eine alemannische Alleibung lunningen? (Utberlingen), damals, wie es sichein, der Mittelbunst ber frantisichen Regierung biefer Gegend. Ein driftlicher Franken-Bergog Alemanniens, Gung o wie de gegend, wie der bei bei bei der Branken-Borgog Alemanniens, Gung o wie der gegend. Die nächsten febr ausgegeichneten irischen Glaubensboten nach bem beil. Sribolin waren der bet is. Golumbanus und ber beil.

<sup>1)</sup> Neug. Episc. Const. p. CXLV.

<sup>2)</sup> Iburninga, villa publica. Urf. v. 3ahr 773 (Neug. Cod. L. III.).

Gall in unferer Begenb 1). Columban war aus ber Proving Beinfter geburtig und trat mit allen Renntniffen feiner Beit in ber Bibel, Grammatit, Rhetorit und Geometrie trefflich ausgeruftet in bas Rlofter Bangor, bas unter bes ehrwurbigen Comogelle Leitung blubte. Bei feinem Rufe von Gelehrfamteit und frommigfeit entließ man ibn bier außerft ungern, ale er mit zwolf gleichgefinnten Freunden, worunter außer bem beil. Gall auch Dang, Theobor, Rilian, Blacibus und Siegbert genannt merben, Irland berließ, um bas Chriftenthum auf bem Feftlanbe auszubreiten. Gein nachftes Biel maren bie Bogefen. Bier ftiftete er bie Rlofter Unegrab, Luxeuil, Fontaines; ale er aber aus biefer Gegend vertrieben murbe, manbte er fich nach mehrfachem Bechfel bes Aufenthalte in bie norbliche Schweis (an ben Burcherfee), und ale berfelbe auch bier wieber verfolat murbe, fam er an unfern Bobenfee, und gunachft nach Arbon, mo er im Jahr 609 antam und ben vorbin genannten driftlichen Briefter Billimar traf, ber ibn nach bem in Erummer liegenben Romerort Breg eng geleitete, um fich bort angufiebeln. Die beibnifden Gonenbilber, Die fie bier fanden und burch welche biefe frommen Manner Die Aureligfavelle entweibt faben, warf Gall in ben Gee , worauf Columban bie Rirde fur ben driftlichen Gotteebienft meibte 2). Raum brei Jahre vermochten fie ben Biber: wartigfeiten zu wiberfteben, Die ihnen bier bereitet wurden. Gelbft ber Laudesbergog, obgleich ein Chrift, lieb ben Feinben von ihnen fein Dor und erfchwerte Columban und feinen Begleitern ben Aufenthalt bafelbft. Da entichloß fich Columban im 3abr 613, zu bem Longobarbentonig

<sup>1)</sup> Gallu 8, so heißt er conftant erft bei Balafried Strabo, in ben Titeren Urtunden bes ficenten und achten Jahrbunderts balb Gallo, Gallonis, endlich Gallianus (übrigens nennt fich noch ein Clan ober Stamm in Schottland Gilliani).

<sup>2) 3.</sup> Grimm pricht fich in feiner beutichen Metholegie (1855, Seite 75-78) auf folgende Beife aus: "Sier erigieiten beihnichter um derste führte Kultus senderbar bermengt. In einem ju Spren ber heil. Aurelia eingerichteten Bechaus steben nach bet leibnigfe Bibligiaten an der Band, denne das Beif ferfischt zu opeten, dene ben ehr fillighen Alltar zu berührer: es sind ihm seine alten, schügenden Getheiten. Nachem der Befehrer die Biblier gerschagen und in den Ger geworfen dat, mende fich ein Teleit bleie Seiten zum Ehriftenbum. Bahrickeinlich entarteten auf solche Bestife an mehreren Orten die Allesten derfüllichen Gemeinden durch das Ubekragewicht ber Brieften. In Bweife lann es der gegegen werden, ob unter diese Peidensgöttern alemannische au versichen find, der weiche frühlich, der wiellich tramische.

Mailulf nach Italien ju gieben, wo er in Ligurien bas Rlofter Bobbio, einen berühmten Bilbungefit, grundete 1). Gall bagegen fliftete auf ber Stelle, Die jest noch feinen Ramen (Gt. Gallen) tragt, jene Bflangfchule fur funftige Lebrer, Die nicht allein bas Chriftenthum, fonbern auch Runfte und Biffenichaften verbreiteten. Balb barauf, wie burch ein Bunber, feste ben beil. Gall eine Beilung, Die berfelbe an Gungo, bes franfifden Alemannenbergoge Todrier, Friebeburg, berrichtete, in fo großes Unfeben, bag ber Bergog ibm bas burch ben Tob bes Gaubentius eben erlebigte Bistbum Conftan; anbot, was jeboch Gall, feinen Freund 30 bann, ben Digcon bon Grabe, bazu empfeblenb, eben fo anfpruchlos ablebnte, wie er nachber ben ehrenvollen Ruf gur Abtemurbe in Bureuil, Die burch ben Sob Guftafine bort erledigt murbe, ausschlug. Gall ftarb nach einem fegenbreichen Birfen im bochften Greifenalter, um bas Jahr 640. Als Borfteber bes Stiftes folgten bem Singegangenen ber Digfon Stepban, und biefem ber Briefter Dagulf. St. Galls Schuler, Dagnoglb, bingegen grunbete au Ruffen (ad Fauces) ein Rlofter.

Die jest io liebliche Bei die na u war um's Jahr 724 noch ein unwirtbliches Ciland, bas in bem Geliete eines auftralifeen Aunbeggle Namens Sintleag (Sintlas, Sintlac, Sintlach) lag, welcher gegenüber auf einer, wahricheinich von ihm benannten Burg (Sanbed) wohnte. Sie hie feinfach be Au e, am de is intlack Au e). Dorte bin ichiefte ber auftrafiche Saub-Waier Karl Wartel ben belteitischen Plifofe Flum in und aus Pfungen ober Winterthur, um eine driftliche Mianglätte zu gründen ). Mie ihn aber brei Jahre ibster ber alemannische Sergog Theu thal von da wieder bertlich, gründete Primin der Willeren werden, Beisfend werze, der werden und ber Scholleren Winter der Schwarzach, Gengenbach, Sornbach u. a. m. Er farb im Jahr 734. Reichenau jedoch batte das Edick, einige Jeit bierauf in

<sup>1)</sup> Aus ben Saubschiftiften beies Riefters, Die friteiben jubigen ber Bilinieft bei Satiatnus und bes Berenter, Deutlahitets verteitt untern, find in biefem Jahrhundert bie bebrutenbften Entbedungen alter Claffiter (von Cicero's Republit und von Gajus Institutionen z.) gemacht worben.

<sup>2)</sup> Sintleozesaugia in pago Untresinse. Neug. C. CLXXXVIII. Dipl. Subwig bes fr. von 816. Sintilleozas Auua, noch im 3chr 903. C. DCXL.

<sup>3)</sup> Pirminius voar maßriceinlich auch ein Schotte. Uebrigens murben bamals Branber auch Schotten genannt. G. Sch meller, baver. Borter-buch 3, 415.

bem Abt. Sebbo, (nachberigem Bifchofe von Strusburg), einen ber berdienteften Bralaten biefer Zeit jum Borftand zu bekommen. So sedien wir innerbalb 125 Jahren an bem Seeufer, bessem micht ganglich gelichtet sind, und vo die alten römischen und richtlichen Riebertassungen noch in Ertumeren liegen, vor woblegenschete Mangeschulen bes neuen Glaubens aufblühen: Konstang, St. Galfen und Reiche nau. Konstang ergeg auch siehen erforen Ellenfunkte, wie zu Geinen Wumm voll mit der der net Wumm voll micht geber auch Konstang erge auch einen Brumm voll much Ebertaam (Neug. Ep. p. 88). Bwar ersteint ber Wahrtett noch ber gröbste Aberglaube beigemisch, aber es wahe voch sehr ungerecht, wenn wir nicht ben reinen Gifer sür die beilige Sache eines Walfung eines Columbans, eines John nes von Konstang und eines Pirminius anerkennen und hochsfohzen würden.

Die Kultur schritt in diesem Zeitraume am Bobensen nur langsam vornaris und außer ben Semannten Orien erscheint als neue Unsieblung nur der Soft die die und Rat in au Rettinauwian R.C.I.— CLNII.) bei Lindau. Im Arboner Forst, oder dem Berglande zwischen dem Sietressus der Beine zigler sich noch eine Spur eines angebauten Ortes. Seilst die Namen der Berge und Kisse sich sich sie meisten worden jung zu sein; sie sind alemannisch, nicht stätlich, die meisten von ibren Lierwohnern, den Baren und Wölfen entlichn. Allmäßig entstanben um diese Zeit aus ben hitenwohnungen, die St. Galle in der Wilden auf dem Keldbau: Sober war die Eliese Gestriebgattung, die in biesen Begenden gebaut wurde, habermus das erste und altesse Auflich zeitungsmittel. Vier, Weit und Schotten waren der gewöhnliche Trunt; das Dist reichte nicht, Wost darung zu pressen, an Weindau ward zu Anfang biese Zeitschseintist word nicht gedacht.

Biel devbliferter und angedauter finden wir um diese Zeit das Mheinihal. Die Wordsste waren größentseils ausgetrocknet. Auf dem Moortande sindeme Möller, meift Giegenthum des Konigs. Reden prädiften und römischen Ansiedungen erscheinen rheinadwarts inmuer mehr deutsiche Namen. Der schmale, nie versumpste Thalftrich am Guse der Bergetett din iochte Gimmanberer an seiner frissen Duellen, die von den Gebirgen heradriesten. Es waren dies vielleicht Nachtömmlinge alter Eelten oder Germanen, welche von des Feilegen michtiger Gerten oder der Gallszelle erscheinen. Das Thal diese und jenseits des Rheines sicher der Gallszelle erscheinschaftlichen Namen Abei ng au. Zu ben ersten deutschen Konne, die die fang au. Bu ben ersten deutschen Rober und genechtsche bei fige und genechtsche bei der gemeinschaftlichen Namen Abei ng au. Bu ben ersten deutschen Schotz, die die genechtsche und gebor alle deutsche konner den deutsche Fichte und debet Alle

ftatten 1') (Altftabium) und an einem Marte ober Grenzbace feines Begirts ber hof Da ar bach. Auch ber Fleden Ra ng fru il ericheint icon gu Unfang best fiebenten Jahrhunberts mit einem freien Landgerichte, beffen Gerichtebarteit bis nach Sectingen am Bein herunter reichte.

St. Gallen mar icon im achten Jahrhundert ber volfreichfte und mobibabenbfte Blat weit umber. Es befag icon fo viele Dublen, bag jebes Jahr gebn neue Dublfteine erforbert murben, um ben Abaana ber alten zu erfeben 2), ein Gafthaus, und fogar einen Urgnei-Burggarten. Man hatte einen ehernen Rochteffel bon ungeheurem Umfange; einen Dien, in bem man auf einmal taufenb Brobe badte. Ge gablte auch mehr ale bunbert Rloftergeiftliche, viele Stubenten, und mar von vielen Berpfrunbeten bewohnt, bon welchen wir viele nachmale unter ben Belfiften Minifterialen finben. Go ftiftete ein Dotbari am 10. Dat 752 mehrere feiner Guter gu Theuringen (Curtes duringas cum undecim Casatis, Neug. C. D. N. 17.), bem Rlofter St. Gallen. Doch blubt bas Befdlecht ber Freiherren von Deuring. - Um 15. Darg 769 fcentt ber freie Mlemanne Scalomannus (Schalfemann) feine Buter in Limauwia zc. an bae Rlofter St. Gallen. Dag Die Schalfemanner mit jenem alten Beichlecht ber Scalomont im Felbfirch'ichen, bon bem bas baus Schellen berg abftammt, ju einer Familie geboren, lieat bie Bermuthung nabe. Roch fleht man in Rabeneburg eine unbermuftliche Thurmruine, welche ibren Ramen traat. - 3m 3abr 854 verfauft ein Manno feinen Baumgarten zu Pugus (Buche, im Rheintbale) an bas Rlofter St. Gallen, bon welchem Die Minifterialenfamilie Mannoftufus entiproffen fein foll, bon ber ein Wernerus miles de Rauenspurc compominatus Mannostukus im Jahre 1194 in einer Beiffenquer Urfunbe fich noch Minister domini Welfonis nennt, Cunbbert und Domo, gwei Bruber, taufchen ibre Befitungen in Billeratebofen, und X juchos in Roto mabrent ben Jahren 861 und 805 bom Rlofter St. Gallen ein (bei Neug. N. 396 und 432). Rach einer anbern Urfunde bom 3ahr 855, bie une von Edbarb 3) überliefert wirb, überläßt Abt Satte gu Fulba bem Grafen Sigohardo de rebus S. Bonifacii in pago Cochimgowe in duabus villis, in Rotaha nempe et in Westheim - - quicquid ibi proprietatis Ecclesia Fuldensis habuit. Beibe Rachrichten begieben

<sup>1)</sup> Altstätten beift eine Ruine; wo ber Rame vortommt, war allegeit fruber eine romifde Rieberlaffung.

<sup>2)</sup> Diploma Ludov. Infantis p. 905.

<sup>3)</sup> Eckhard Rer. Francic. T. I. lib. XXIV. §. 88. Georgii U. N. I. Banb, Seite 843.

fich auf eine und biefelbe Familie: die Mot, von welcher ein Bweig, de Moth von Schredenstein, jeht noch in der Nabe des Bobenstes, in Billassfingen, unweit Ueberlingen, begütert ift. Im Jahr 909 übergibt Gerbolbut, ein freier Alemanne, fein Cigenthum in Tagedrechteswillare bem Rolfere St. Gullen. Nachmals finden vor die Kagbrecht guerft als Belfsiche Ministerialen und dann als blübende Walersamilie unter bem Avonsburger Batreical. Ein vortreffliches Billieden waler beiefes Geschlichtes schmilten finden ab. der mo Deertribunatprocurators Abel im Stuttgart, u. a. m. Nabere Nachweisungen über dies Familien finder man b. Berf, in dem weit. Staats-Aus, u. 3. 1833 ff.

Bon biefer fisspetiden Pflangfatte (St. Gallen) brang nun unaufbalfam bie Rultur in ber Umgebung bes Bobenfees burch. Balb wird bas eble Gewache, das mit seinen Ranten jest ben gangen See umschlingt, einheimisch an feinen Ufern, und fein lichteres, hoffnungsbolles Bein tritt gegen das Ente biefes Seirabschnitts an bie Selte ber finfteren Balber. - Um Botigbofen (Bobinchhofen), bluben schon im stebenten Zahrhundert Reben. - Um jewn Soes Go'ba ab (Coldaun), bei Aben treiben freie Zinsslutte bes Rioftere Sc. Gallen um bie Mitte bes neunten Jahrhunderts ben Beinbau. Balb daruf (1966) erfebeint berfelbe auch um bab bem Alofter St. Gallen eigene Dorf Steinach (Steinaun), bas schon eine Kapelle umd Schiffel lande hat. Und in Buchs (pugus) im Rheinthale verkauft ein Manno um zehn Schiffinge einen Baum garten.

Dogleich bie Rultur am Bobenfee in Diefem Beitabichnitt nur langfam borfdritt, fo ericbeinen boch auch icon in biefer Beit neue Anfiebelungen auf ben ichmabifchen Gee-Ufern. Un einer freundlichen Stelle bes fonft fo milb-romantifden Argenthales finben mir im achten Sabrhundert ben erften Apfelbaum gruchte tragen. Der Ort beißt jest noch Apfelau. Um 15. Dary 769 übergibt ein gewiffer Schaltemann (Scalomannus) mit Bewilligung feines Batere und feiner Bru: ber an bas Rlofter St. Gallen feine Guter in Limnauwia et Apfalaga (Leimnau und Apfelau). Die Urfunde wird in Leimnau felbft (in Limnau, Laimnaugawilare) ausgefertigt. Um 22. Det. 839 taufchen Sigibertus und Batacho biejenigen ererbten Guter, welche ihres Baters Bruber, ber Briefter Batacho bem Rlofter St. Gallen in Patahinwilare jum Beile feiner Seele geftiftet, bon bem Rlofter gegen Buter im Argengau in Villa Aphalhowa (Dorf Apfelau) et Leimnowo, (Leimnau) in Dbernborf ein. - Much in einer Urfunde vom Jahr 875 tommen fcon Beinberge in Ailinga (Milingen) bor, bas fich um jene Beit "Helingas villa publici" nannte.

## 4) Bur Beit der Sarolinger.

Rach Cbr. 800-900.

Rarl ber Große, Alleinherticher be Franten, ein genaltiget Beift, ber burch feine Thaten als Feiberr und Regent bie Benunderung ber Mite und Radwell errang, ber größte Suff bes Mittelalters, werth, baß eine gange Opnassie seinen Annen führt. Karl bestigs (768) nach bem Tobe feines Baters, Phip be bet Fanten, ben Tren von Auftrasien. Ein großer Blan ging burch Karl's gange fechbundbierzigighdige Regierung; ber Gebante: über alle Bolfer germanischer Abfunst zu berrichen, fie alle gu Ginem volitischen Gangen zu vereinigen, ben benachbatten fremben Bolfern aber bas Geweicht ert beutschen Elasaftfalfe fühlbar zu maden, und feine Deutsche nab Auftraßen burch Bissenschaften und Künste zu einstillieren.

Bureft fuchte Karl in bem jo gegliederten und vermalteten Miemannien ieften Brig ju faffen. Or beitathete alemanische Bruuen. Schwaben find feine besten Rampier und leiteten in spateren Zeiten noch
baber das dele Borrecht, als die ersten in beb beutichen Roniges Gerer
blie Schladt eröffnen zu betrien. Der eistige Schutz, ben Aarl ber Broge
ben Ribfern angebeiben ließ, jubrte ibn in unsere Begend. Mis er
nach Bom ging, sich ber ömighe Rasiertene ausgutegen, better er mit
feiner Gemablin Silbegarbe in Ronstaug!) ein, ließ bie Monde
von Konstaug und Sil Gullen vor sich, und gewährte beiben schriftliche
Feribeiten. E. Gullen wurde übrigens erich bebacht, boch blieb eb
bis babin bem Beiste seines Stifters treu und verschmäßte allen wells
lichen Schwud.

Besonders lieb war aber dem Kaifer das Klofter auf der Au im Unterfee (Reichenau), ?) das langs som von einer Meite friedlicher Aebte blübte und das auch der Bruder der Kaiferin (Silogarde), ein Absommling vom Alemannen Gottfried, Gerold vom Buffen (wo fein Schloff fand), einer der Heerführer Karl'd des Großen, reiche lich beschenzt, des eine Keichen als ein der Humnenschlacht gefallen, nach der Au geführt und der best dergaden worden (798 n. Chr.). Die von Karl besonders des Anfeinalm geführten Bisthhumer waren

<sup>1)</sup> Ronftang heißt er icon bestimmt eine Stabt, ihre Rathebrale bie Darientirche. Diplom vom 8. Marg 780. Neug. C. LXXVIII,

<sup>2)</sup> Daß bas Rlofter einft achte Privilegien von gurl bem Großen befeffen, f. Neug. Cod. l. p. 160 not.

bagu bestimmt, Die oberfte Leitung ber religiofen Bilbung und ber verbefferten Ergiebung in Deutschland vermittelft ber Rlofter= und Domfdulen zu übernehmen. Gine abnliche Tenbeng batte bie bon ibm geftiftete Sofatabemie, welcher er felbft ale Ditglied angeborte. Un ibrer Svite fand ber gelehrte Mleuin († 804); aber an Rarl's Sofe lebten auch noch außer biefem mehrere andere Belebrte, wie Gainbarb, ber Gebeimfefretar, ber Biograph bes Raifers. Baullinus von Aquileja, Theodolphus und ber Longobarbe Baul Barnefrieb, ber eine lateinifche Bredigtfammlung und einige bifto. rifche Schriften hinterließ.

Die Musbilbung ber gefellichaftlichen Berfaffung unb bie Rultur ber germanifden Bolfer machte überhaupt im Unfange biefes Beitraume unter Rarl bem Franten betrachtliche Fortfchritte. Diefer mabrhaft große Mann ftand nicht nur felbft burch feine individuelle Rultur weit über feinem Beitalter, er binterließ auch eine Menge Unftalten, welche ber beutschen Rationalbilbung bestimmt waren. Dag er babei bauptfachlich auf Die Rultivirung bes geiftlichen Stanbes Rudficht nabm, lag im Geifte feines Beitalters, wo biefer Stanb ber einzige Inhaber miffenichaftlicher Renntniffe mar und ber mabre Trager driftlicher Rultur genannt merben muß.

In Deutschland erreichte unter Rabanus Daurus, einem Bogling Alcuin's, bie Rlofterfchule ju Fulba eine bobe Celebritat, und namentlich berbantte Deutschland biefem Manne im neunten Jahrbunbert bie Fortichritte in ber literarifden Rultur, fo weit fie bamale moglich war. Reben Fulba, und meiftens burch bie bier gezogenen Danner, hoben fich bie Schulen gu St. Gallen unter bem Abte Grimoalb; - ju Reichenau unter Balafrieb Strabo; gu Beiffenburg unter Otfrieb; - gu Corveb unter Anegar; - und gu Brum unter Regino. Aber unter nachgefolgten milben Sturmen, beranlagt burch Rormanner, Glaven und Ungarn, wurben leiber biefe Reime einer beffern Literatur gerftort.

Bubwig ber Fromme, Rarl's Cobn, liebte unfere Gegenb 1), er pflegte bier ber Jagb- und Landluft auf ben toniglichen Daierhofen; in feinem Balafte gu Boboma (Bobmann) am Gee feierte er im Jabr 839 Dftern. Seine zweite Bemablin Bubitb mar aus einem eblen fdmabifden Saufe.

Ueber Mlem annien entftand bie erfte Febbe unter Rarl's Rach-



<sup>1)</sup> S. bef. feine Diplome ju Gunften Reichenans bom Jahr 816. Neug. C. CLXXXVIII und St. Gallens vom 3abr 817, CXCL.

tommen; und nachem Ludwig im Ariege mit feinem Söhnen geflorben war, und Lothar, der altefte, seine Brüder unterbrüden
wollte, ließ Ludwig II. die Sachien, Thuringer und Alemannen sich
hulbigen. Der Bobense wurde Zeuge diese Brudertlieges. Lothar's
herr murde bei Bregen; auf thälischem Boden gessolgen, und Ludwig
vereinigte sich mit seinem Bruder Karl. Beim endlichen Krieben erhielt Ludwig II. Al em annien bis an ben Meien (343) und
ließ sich sich in den Urtunden König ber Alemannen mennen.
Dieses alemannische Königrich übergab er noch lebend (im Jahr 1863)
seinem singssem Sohne Karl bem Dieden, der sich and bes Baters
Tode und langen Kriegen mit seinen Brüdern bei der Theilung des
Reiches (n. Chr. 873) den Besth der bis an die Al pen sichen Kasien.

Rarl ber Dide, beuticher Ronig, vereinigt auf turge Beit Karl's bes Großen Reich noch einmal mit ber Kaiferwurde, wird aber 887 abgefest. Bom Ungläde verfolgt, jog et in die Rabe ber frommen Siffer, wo er oft unter großer Bertraulichteit mit ben Wonchen geleth batte; er wohnte jett fing Mellen vom See; up Rei bin gen in der Bertholbsbar bis ju seinem Tobe (13. Jan. 888). Seine Leiche trug man nach ber Reichenau, wo ihm ber Kaifer mitleibig eine Bedachnissfert filitete.

# A. Gaugrafen.

Um biese Zeit erblabte in unferer Gegend bas Gefchiech bet Ulriche, welches feinen Ulrptung auf Goutfrieb von Alemannien gurucksubet, und war mit Karl bem Großen seitenverwandt, weil Hilbegard, die Utentelin jenes Gottpields, Karl's Gemablin war; ihr Bruber, best besohn und Enste, der Ulriche waren Gesche im Atzengau (787 bis 862 n. Chr.). Der Utentel bes erften Uzgo und bessen Goschulltich IV. heißen auch Schon Großen von Brigantium. Das Gesschlecht soll aus ber Ferne an ben See gewandert sein und hier von Karl bem Jielen uberter Besthungen, barunter Bregenz, leberlingen und Buch porn, erhabten haben.

Der effe von ihnen, ben wir zu Anfang bes neunten Jahrhunderts fennen lernen, ift: Ulrich, Sobalrich, Obalrich z. Bruber ber Kaiferin hilbegard und bes Grafen Gerold (Neug. Epis. Const. p. 65 und 196), als Graf im Argengau ericheint er 802, und als Graf im Lingan 805.

Ulrich und Rotbert, Sohne bes Borigen, unterzeichnen mit bem Bater im Jahr 805 und kommen nachher, Rotbert 807 und 813, Ulrich 815, als Grafen bes Argengaues und bes Linggaues vor. Neug. a. a. D. und Cod. Dipl. Nr. 150.

Rochar, Ruochar, ericeint ale Graf im Argengau von 822 bis 838 und im Linggau von 828 und 829.

Conrad, Chuonrad, Graf im Argengan 839 bis 861, und im Linggan 844.

28 elfo, Graf im Argengau 850 bis 858, im Linggau 846 bis 849, alfo neben Conrad.

Baufig maren bie Gaue in mehrere Comitate getheilt.

Babo (Boppo), Graf im Argengau 855, alfo wieber neben Conrad, vielleicht von einem andern Geschlechte.

Ulrich b. 3., Sohn bes vorigen und Gemahl ber Bertha, Graf im Linggau und Argengau bon 885 bis 895 und wieber 907 als Graf im Argengau.

Conrab, 907 bis 915 ale Graf im Linggau.

Bon biefer Zeit an findet man in den Urfunden feine Gaugrafen, b. f. feine Grafen mit einem bessimmten Gau mehr aufgeführt. Imeisiedofte baben die stürcherlichen Ginfalle der Ungarn eine gänzliche Geledofte, den die fürcherlichen Berdaltniffen unserer Gegend herborgebracht. Ein Graf Ulrich Sohn Ulrich's d. 3. und Gemach ber Bendelgard, erscheint zwar wohl den 907 bis 927 in den Ulrtunden, ader immer ohne Errahnung des Gaues, dem er vorgestanden nate. Dagegen wid er 927 Graf von Bu ch orn, also nach dem Sautherber Grafen im Argene und Lingau genannt. Dieß gibt der Bermuthung Aum, daß ichon zu Mnfang des gehrten Jahrbunders die Gaue-Berfassung ihr ende erreich babe, und jest des Gaugrafenamt ein erbliches Jauskecht wurde. Bon jest an sinden wir unserem Gau die Grassfelten Baten doch orn, Altdoorf und Seiligen berg, vogu auch in spatenen Zeiten noch andere Orte außer den Grengen der

Einen merkmurbigen Beitrag jur Geichichte ber Gefall-Ablojungen liefert eine Urfunde bes A. Lubmig bes Deutichen, vom 17. Muguft 867. Nach ibr hatten bie Alemannen ein Gefeb, "Phath" genannt, wohl bas altefte Ablofiunge-Gefeb, wonach ihnen bas Becht juftand, ben jährlichen Cenjus, Grundlaft, ben fie zu entrichten hatten, um einen bestimmten Breis abzufaufen. Eine Angabl von Bewohnern bes Argengaues, welche biefes Recht nicht hatten, bitten nun durch den Gaugrafen Ulrich und ben A. Kammerboten Silve do 1d ben König, des er auch finnen beies Geies bereifes möcht, das sie ben jährlichen Jins ablösen, dem ihre Borfahren bisher zur A. Kammer entrichtet haben. Der König bereit gewilden die Bitte und empfängt dagegen neun Wansies mit den dagu geldbeigen Leislegnen. Neugart C. D. Rr. 485.

### B. Beiftesfultur am Gee.

Durch riche Gheen waren bie geiftlichen Siftungen in dem neunten Jahrbundert ichneil gewodien. Auch das Kiefter St. Gallen hob fich jest aus feiner Riedrigteit und macht fich, besonders von Karl dem Biden begamftigt, von Konftang unabhaugig. Die Schulen St. Gale lens theiten fich and Reichsgeftegen in au gere, für Fremde und Saien, in inn ere, für Monche. Bon den Rlofterbrüdern biefes Stiffets fuhmt man befonderts aus diefem Zeitraume, daß sie uicht bios firchliche Infrumente gestielt; sondern auch Glote und Riefer, und daß in besonderen Gemächern auch Söhne der Edeln und Freien von dem Monchen in beiefen kunft nutrewiefen wurden ?)

In Rhatien, wo man beut ju Tage noch bas fogenannte Momanifde friedet, war bas Latein großentheils Lanbesfprache. Die St. Gallen'ichen Wonche geboren ju ben erften, welche bie vaterlanbische Sprache aussilbeten.

Die beutiche Sprache fing erft in biefem Sabrhundert an gefchrieben gu werben, guerft in fleinen Borterbuchern, bann in überfesten Saben, bann im Baterunfer, in Brebigten u. f. m.

Im Allgemeinent verfland und las man in biefem Zeitabschnitt in St. Gallen Deutich, Latein und Griechisch, übte fich in ber Dichte und Rebetunft, ber Logit, Muff, Sterntunbe, Arpeitunft; zeichnete malte, ichnitee, verfertigte Aufthrerft in getriebener Arbeit; ben Unterticht in ber Muff hatte ben Mönchen ein von Kart bem Großen nach Met berufener und in St. Gallen ertrantter Römer ertheilt. Die merovingischen und inmbarbischen Schriftschrift gingen alluablig (820) in die ebter farolingisch-missische Schrift über; und vortflich fing



t) Filios nobilium in loco ab abbate destinato fidibus edocuit, fagt Effehard IV. (bei Pertz Mon. 2, 94) von Quotile, welcher in omnium genere fidium et fistularum fich hervorgethan habe.

Diefes Rlofter an, Die Bflangicule ber Gelebrfamfeit fur Die gange ge= bilbete Chriftenbeit zu merben, und bas Licht ber Biffenicaft lenchtete vom Ufer unferes Gees in bas buntle Guropa binein. Aber nicht allein in bie meite Rerne binaus ftrablte von biefer Gelebrfamfeit in ben Rloftermauern, fle verbreitete fich auch in ihren nachften Umgebungen. Schmaben mar burch biefe Schulen nicht allein ber Garten eines ftreitbaren, lieberreichen Abele geworben, ber fich befonbere unter welfischen und flaufifden Minifterialen in voller Berrlichfeit fund gab, fonbern auch fur bas regfam geworbene Burgerthum, bas Stabteleben, fur Runftler, Raufleute und Sandwerfer wurde biefer Garten gur glange nbften Unlage. Obgleich bie Rlofterichule auf ber Reichenau fcon frube blubte, fo lieferte bennoch St. Ballen in biefein Beitraum Die ausgezeichnetften Belehrten. Ge maren ber fonigliche Ergfangler Grimoalb, ein Gelehrter und großer Befchirmer ber Gelehrten, ber= felbe brachte feine letten Lebenstage bafelbft gu, wo er auch ftarb und begraben ward (822 n. Cbr.). Der Dond Sartmut batte eine Menge theologifcher Berte gefdrieben, ale Abt fcmudte er ben Tempel von Muffen und bon Innen und legte ben Grund gur Rlofterbibtiothet. Gin berühmter Lebrer biefer Beit mar auch ber Donch 3fo, ber, nach Granpale in Burgund berufen , bort eine neue Lebranftalt errichtete und im Jahr 871 bafelbft ftarb. Drei ausgezeichnete Danner gingen aus feiner Schule ju St. Gallen berpor: Der erfte ift ber Mond Rots fer, ber Stammler, angeblich aus bem Befchlechte ber von Elf, ein Mann, fchmach von Leib, aber ftart von Beifte, er fang in beutfcher und lateinifcher Sprache, und ber lateinifche Urtert bes allverbreiteten Liebes: "Media vita in Morte sumus etc." (Der Tob umichlingt uns in bes Lebens Mitte ac.) 1) ift von ibm gebichtet, ale er in ber Bilbnig im Martinstobel eines plotlichen Sterbefalle Augenzeuge mar. Er eignete feine Lieber bem Ergfangler Rari's bes Diden gu und machte Diefen baburch gum Bobltbater bes Rlofters. Rotter ftarb im Jahr 912 n. Chr. Der zweite Schuler 3fo's mar ber Dond Ratbert, ein ernfter, ftrenger Stubengelehrter (+ 902); ber britte Tut ilo, ein Dichter, Maler, Dufffer und funftreicher Arbeiter in Schniswert, ein Dann von Athletengeftalt, manberungeluftig, weithin ber ganber und Stabte fundig. Etwas fpater blubte ber Mbt Bartmann, ber geiftreiche Tonfeber Baltram, und ber berühmte Schonidreiber in Deutschland, Sintram. Ueberbaupt gaben fich auch in folden Rloftern, mo ge-

<sup>1)</sup> Siebe württemb. Gefangbuch 1843, Rr. 597, ber 2. und 3. Bers von Dr. Martin Luth er beigefügt.

fcielte Wonde ifon in Angol worfamben waren, noch bie Achte mit Buderfcreiben ab, wie im Alofter Reidenau Abt Au obpert. Sie fchrieben auf bie zum feinften Bergament verarbeiteten Sute wilber Thiere. Befonders in St. Gallen wurben prachtvolle Sand fchriften gefertigt, das Bergament öfters mit Auprufrachen gefabt und mit goldener und filberner Dinte geschrieben. Auch die Bergierungen bes Anfahrabe mit Gold, Gelfteinen und Cifendein gab bem Aunftlinn ber Bonde vielen Schoff!).

Ueberhaupt war Schwaben die Biege mehrerer Bralaten, welchen Beiftesgaben ober Glud in nabem und fernem Auslaude Die Bahn ju boben Burben brachen.

Siefer gebot in erfer Beihe Bifch f Salom o I. bon Konftang (839-871). Bu ben ausgezeichneten Leistungen befes mahrbaft großen Mannes gebort die Bereinigung des Ergbistiums Breinen mit bem Samburger Sprengel auf Befehl Konig Ludwig's II., sowie die Beriohnung zwischen Karl bem Kahlen und feinem Neffen Lothar, Konig bon Volfringen.

Berner geborn bieber mei Beronefer Bifchofe, beibe mahrfebeilidi in Rei den au geibibet: Eg inn, Bifchof vom Berna bis
799, ber, in die Einfamkeit jurudgezogen, auf ber Reichenau, wo er die
untere Ziele und die Rirche de feil. Beter baute, im Jahr 802 farb.
Gein Nachfolger And o iph, Geinhote vom Radoliphegell, im Breed
cia Bifchof Rampert 819-844; ein Bifchof von Trevifo, Lanbefoh, † gegen 833, ein Bifchof von Novara, Kadolt, Zeite
genoffe Karl's des Dicken; ein Bifchof von Rovara, Kadolt, Zeite
genoffe Karl's des Dicken; ein Bifchof von Berreclit: Roting von
der Familie der Gesein von Calm; ein Bifchof von Langres, der
Ellwanger Abt hariolf; ein Erzbifchof von Trier: Ravold 883
bis 915; javei Bifchofe von Barfau: Ermenreich, † 874, und
Bilting, 899 jugleich Grgfangler, u. M.

Reidena u. Gier war icon vor Mlauf bes achten Jahrhunberts eine Squie errichtet und für eine Bibliothet von Buchern aus bertschiebenen Sprachen geforgt, robei fich besonders ber Mond Gebei fried, ein Angelfachse auszeichnete. Es hatte aber auch die Abtei Reichenau mehrere reichbegabte Borffande?). Gitem berfelben, Walbo, 1814, ward von Karl bem Großen bas Kolter St. Denis bei Paris abertrager; nach ihm sind zu nennen: Satto I. 806—824, und Satto III.

Lectiones evangelii quem librum auro et argento ac lapidibus praetiosis ornavit (sc. Hartmotus abbas). Ratpert bei Pertz, Mon. 2. 72 etc.

<sup>2)</sup> Neug.; - Fr. Ann.; - Weing.; - Herm. Contr.

feit 888, von denen der erste von Karl dem Großen im Jahr 811, in Begleitung jurier Erzien als Agsfandter nach Konstantinvoll geschickt und nachmals dem Bisthume Basel dorgesest wurde. Der proeite im Jahr 891 auf den erzsichsplicken Stuhl von Waing erboden, spielte Bei der Arthologischt der letzten Axordinger eine weitzeschickliche Wolke. — Un Erlebald, Wetling et al. Weigenschliche Kolke. — Un Erlebald, Wetlich Heiten Azuto, † 840, vor Allen aber Walafried Schiken, Der Kolge lichen Azito, † 840, vor Allen aber Balafried Strabs (der Schiere), ein Alemanne und Juhörer bes berühmten Kadanus Maurus zu Kuld, seit 642 Art auf der Reichmau († 849); Ermenreich, Blifopi von Bassu, der, als er noch Wönch in Reichenau war, eine Sprachiehre höchte, und wahrer Gelehrt.

## 5) Die Welfen als herren ber Gegend von Ravensburg, unter ben fachfifchen, falifden und flaufen'ichen Raifern.

Rach Chr. 900-1191.

Um die monarchische Gewalt zu besestigen, schaffte Karl der Große aufentiglien in feinem unermestichen Reiche die Gergogswürde ab und fette bagegen zu Sandbalung bes Rechts über die einzelnen Gaue Richter (Grafen), deren Amtsführung er durch tonigliche Sendboten von Zeit zu Zeit untersuchen ließ. Nach Karl's Tode übernachm Ludwig der From me die ihm von seinem Bater übertragene Regierung, ohne jedoch seines Baterd Geift zu bestihen.

Ludwig theilte gu frifie bas Reich unter feine Söhne, bie bartiber in Bwift geriethen. Dit biefer Theilung trat ywar Deutschand als eigenes Beich auf, es batte aber Mibe, fich gegen bei berberbliche geinbe gu schaften gegen bie Rormannen, gegen bie Rogharen (per. Rabisparen) und gegen bie Liaben, meßwegen bie Konige, um bie Gengen ber Marten bester vertjedigen zu tonnen, gar bald bie Bera jog 8 macht, welche Karl ber Geroge abgeschaft hatte, wieber aufe tommen laffen mußten. — Daber, und weit ber liefte Karlosinger, Luben be mig bas Kind, außerft schwach war, sam es, bag große Unordnung in Deutschland einziß. In biefer Lage mußten bie einzelnen Begirte sich felbs beifen.

Fur ben Bobenfee mar ber rechte Mann bon ber Furjehung gefunden. Gin junger, reicher Chelmann bes Landes, frubzeitig Baife, im Rlofter St. Gallen von 3fo forgfültig jum Gelebrten erzogen,

<sup>1)</sup> Der Prolog berfelben fteht bei Mabillon Analecta ed. 1723. S. 420.

Schuffreund jener berühuten Monde, hatte sich unter Eudung den Deutschen jum gewandten Hofmann herangebildet und ward sein hoftapellan. In der Sossung Meries, tehrte dann zu seinen hofmen kind, that dort im Jahr 899 Brosses, tehrte dann zu seinen hossunten gurid, und als Auf Berndard von seiner Seille tam, ersigiener um verschens als Auf erndung Michosftuhf zu Konstaug unter dem Namen Salowo III. (1980—1920). Bon sain zu einander solgenden Königen, Ludwig II. dem Deutschen, Karl dem Dicken, Arnulf, Ludwig dem Kind und Konsad dem Salier, wird gemeldet, daß der feingebildet, Kürkengunft sug nügende Pralat auf gleich freundschaftlichen Fuße mit ihnen fland und Sense no mit dem Erzissische Saussen, welcher mit seinen Nand kann aus einen wuble.

Unter gubmig bem Rinb, ber St. Gallen auf alle Beife begunfligte, bereitete Galomo bem Stifte ben Befft ber Abtei Bfeffere por (905-909 n. Cbr.). Sobe Reifenbe befuchten fest bas Rlofter und beidentten es reichlich. Inamifden flieg ein finfteres Gewitter aus ber Werne über ben weiten Sprigont unferes Seeufers empor. Lubwig ftarb, taum gwangig Jahre alt, worauf ber Oftfrante Ronrab, burch feine Mutter Glismuotta ein Entel Arnulf's, jum Ronig gemablt murbe, aber noch nicht anerfannt, ba ericbienen an Deutschlande offlicher Grenze bie Maabaren von ber Theif aus Ungarn ber, Die querft Arnulf unvorfichtigerweife berbeigerufen, ein milbes Romabenvolt. "Gie find fleine Manner mit tiefliegenben Mugen," - fo berichten Beitgenof. fen - "ibr Unfeben ift grafflich ; auf leichten Bferben, Die fie nie verlaffen, umichweben fle bie ichmer bemaffneten Gegner und ichießen furchtbare Bfeile von bornenen Bogen, fle find eben fo fchnell und ted im Ueberfall, ale in verftellter Flucht; fle leben nicht wie Denfchen, fonbern wie bas Bieb, freffen robes Fleifch und trinfen bas Bergblut ihrer Feinbe." Ronrab's Gewalt war noch nicht befeftigt, jeber Begirt mar an Gelbftbulfe gewiefen. Da verbanben fich bes Ronias Rammerboten in Mlemannien, Die Bruber Ercanger 1) und Berch: tolb, bie mit Bergogegewalt berrichten und um ben Bobenfee mobnten, mit Bergog Arnulf bon Baiern. "Bir haben Gifen und Schwerter," entgegneten fle ben tropigen Abgefandten ber Bunnen," und funf Binger in ber gauft;" und bieben in einer blutigen Schlacht am 3nn (913

<sup>1)</sup> So heißt er und fein Bruber Peretholb, Urfunde b. 3abr 909 N. C. DCLXXIII, beibes waren nach berfelben Urfunde Grafen. — Anbersms beißt jener Erchengarins (DCXCI).

n. Chr.) bas gange hunnenbeer gufammen. In biefe Ginfalle ber Ungarn in Deutschland fnupit fich eine fcone Sage unferer Seegegenb, bie une ein peterebaufen'fcher Chronograph überliefert bat. - Unter ben im Rorifum bon ben Ungarn gefangenen Deutschen befand fich auch ein Graf vom Argen- und Lingan , Ramene Illrich. Diefes alte Gefdlecht ber Ulriche fubrte, mie wir oben gezeigt baben, feinen Urferung auf Gottfried bon Miemannien gurud und mar mit Rarl bem Großen feitenvermanbt. Mus biefem Gefchlechte uun mar jener tobtgeglaubte Ulrich. Geine trauernde Gemablin, Benbilgarb, batte fich unter ber beil, Biboraba ju St. Gallen einem geiftlichen Leben geweiht. Alljabrlich aber fam fle nach Buchborn, bas nach ben vielen bafelbit ausgefertigten Urfunden bamale icon ein bebeutenber Ort gemefen ju fein fcheint, und feierte bort bas Unbenten an ihren Ches berrn mit anbachtigem Gebet und Berfen ber Dilbtbatigfeit. 2018 fle Diefes Trauerfeft bas vierte Dal ju Buchborn beging, trat unter anberen Bettlern ein Mann por fie, ber mit Ungeftum eine Gabe begebrte und nachbem er biefe erhalten, Die Sand ber miberftrebenben Beberin jum Dante an feine Lippen bruden wollte. Entruftet über Diefe Frechbeit eilten ibre Diener berbei, um Diefen aubringlichen Bettler ju guchtigen. Benbelgarb aber ichmanfte jurud , inbem fie tiefbewegt ausrief: "Un biefer Frechheit erfahre ich erft recht beutlich, bag mein herr, mein Ufrich tobt ift, und ich eine Bittme geworben bin." Der Bettler, fich ber Streiche ermehrend, warf nun feine Bermummung ab, ftrich fein wild berabbangenbes Saar aus bem Angefichte gum Raden jurud und rief: "Sabe ich boch ber Streiche genug in fernem, fremben Banbe erbulbet; fcaut boch nur ber, und erfennt euren Ulrich!" Dagu wies er feiner Gemablin eine mobibefannte Rarbe. - Benbelgarb erwachte wie aus bem Schlafe, benn ber betrauerte Gatte und Gebieter ftanb bor ibren Mugen. Ebranen ber Freude floffen und lauter Jubel ericholl aus ber anwesenben Bolfemenge. Abet nun erft warb Graf Ulrich ben Schleier auf bem Saupte feiner Gemablin gemabr. Rragend manbte er fich an fle: wer bat ibn bir aufgefest? Der Bifchof Salomo, war bie Antwort. Gin verbangnigvolles Greigniß! Schon gebieb fein Entichluß zu ernfter Reife, auch bas Donchefleib angulegen, ba gab noch ju guter Stunde bie Rirche bem vielgepruften Manne bie treugeliebte Gattin gurud. Benbelgarb follte nachmais ibren Gemabl mit einem Sohne begluden, beffen Opfer fle aber leiber bei ber Geburt murbe. Ulrich weihte bierauf ben Sohn Bott im Rlofter St. Gallen, me er mobi erzogen, jum Manne gereift, Abt bes Stifts murbe und ben Ras men Burfharb mit bem Beifate Ingenitus erbielt.

#### A. Bergoge in Alemannien.

Um biefe Beit fingen die Gaue ober Amts-Graffcaften Alemanniens an, durch bie Echensberrichoft erblich ju werben, und foon unter ben Franken und ben Karolingern theilten fich allmalig die Länder unter verschiedene Fürstensbaufer. Im Clas, im Mhatien, im selvetischen Allemannien sommen Thirften (does) vor. Ein folgter war ber neue Dergog Burt harb von Alemannien (916 n. Chr.). Der erfte seiner Amberren, ben man fennt, war, wie wir wiffen, nuter Karl bem Großen, Wartgaraf über das eurische Mhatien und ben Serbeigiet. Daffelbe Gebiet verwaltete jest Burt farb. Das Land blieb unter feiner Werwaltung vor ben hunnen sicher, die Burgumber wurden abgewehrt, und eine Tochter Burthard's, Bert fa, die hochgelobte Spinnerin, ward Königla von Burquud (922).

Der Nachfolger Konigs Konrad, ber Sachfe heinrich 1., berwusset Alemannien, wegen Burfbarb's Berbindung mit Burgund. Bahrend bessen fieln bie Ungarn wieder in's Land und erschienen, nachbem sie Augeburg lange belagert, am Bobenser, wo fie Alles berbeerten.

Aller Boben um ben See lag verwiftet, Dörfer und höfe vernann, dagu war das arme Land durch Burfhard's Tod, der in
Italien durch Mencheimerd ums Leben fam, herzogslöß geworden.
Endlich erhielt hermann L., ein Graf in Franken, den alemannischen Derzogshout (1986). Das Land, von den Ingann hinfort verschout,
erholte sich unter seiner meisen und milden Bermaltung allmallig wieder. Er vermäßtle seine Zochter Id unt Luithold, dem Geben.
Dito's, seit 336 Königs der Deutschen, und flarb das Jahr nach dieser
Bermaldtung. Seine Leiche ward in der Kapelle des heit. Milson auf der Beichenau desigtets. Germann galt sie den Besselfeln und Kläßthen seines
Bosses. Durch ihn erhielt Korschach vom Könige Wartte und Mingrecht (Nouz, C. DCCXXIV) umb St. Geblen die inteinsticken Kösse.

Rach hermann's Tobe wurde sein Schwiegersohn Luithold jum berzoge von Alemannien erhoben, mußte aber nach seiner Endebung gegen seinen Bater Otto biese Barbe niederlegen; Burkhard II.), Burthard's I. Sohn, wurde hierauf mit dieser Burde bekleibet (954 n. Cbr.), und des Königs Bruder, heinrich, herzog in Baiern, gab ihm feine schose und gesitvolle Tocher habewig zur Gemablin. Sein herzogssih war Twiet (hobentwiet).

<sup>1)</sup> Rengart nennt biefen Burtharb ben Dritten, inbem er feinen Grofpvater Burtharb icon ale ben erften Bergog jabit.

In biefe Zeit ift bie Gniftebung ummauerter Sichte in unferer Begend ju feben, berdorgerufen burch bie Einfalle ber Ungarn. Rach Gergog Burtfgarb Tob (37% n. Chr.), erfuhr unfere Gegegenb etwose in ber alemannifchen Geschichte Unerhörtes, eine Beiberberre fchaft; es war aber bie fraftige Gerrichgeft einer Mannin.

Sabemig, bes Baiernbergoge Tochter, bes großen Otto's Richte, mit feltener Sconbeit gefdmudt, mar in garter Jugend bem Enfel bes bygantinifchen Raifere Ronftantin Borobbrogenneta, bem Ronftantin, ber nachber felbft ben Ebron beftieg, verlobt morben, Das Chebundnis gerichlng fich, und Sabewig murbe bie Bemablin Bergog Burfbarb's II., mit bem fle in einer fungfraulichen Che lebte und ber ibr fein großes Bermogen und bie Berricaft im Bersogtbume binterließ. Gie bat aber nicht allein bie Burbe und bas Umt felbft erhalten, fonbern Ronig Otto II. batte ibr bas Bichtigfte, Die Schusvogtei über Die Rlofter alemannifchen Begirfes gelaffen, fle auch fonft gewiffermagen ju feiner Stellvertreterin im oberfchmabifchen Alemannien gemacht und feinen neuen Bergog eingefest. Go berrichte bie icone, ftrenge und ichlane Frau, weithin gefürchtet. bon ihrer boben Befte Emiel (Sobentwiel) berab, mo fle, bie Rinberlofe, bas alte, bon einem unbefannten Grunber geftiftete, von ihrem Gemabl erneuerte Rlofter aufrecht bielt 1).

Roch bei ihren Lebgeiten (978 n. Chr.) erhielt Allemannien vom Roilg einen Gergog, in Dito, bem Sohne Luitholb's und Iba's, und Entel Otto bes Großen, er erhielt jugleich bat Gergogin, was Baiern und ftarb im Jahr 982. — habewig überlebte ihn eilf Zahre. Rachbem fie ihre Guten a Twiel, Betershaufen und andere Rolbfete vergabt batte, ftarb fie im Jahr 982.

Sergog Otto's Nachfolger war ber theinische Frante Konrad, welcher fünigeden Zahre feine herrichaft als gotreicher Sergog ber Alemannen und Elfaber übte, farb im Jahre 997 eines jahrn Tobek. Ihm folgte herm ann II., fein Neffe, ber nach Kaifer Otto's III. Zobe mit derzog heinrich III. von Baiern um die Kaifertone ftritt. Ausgeschut mit bem Kaifer farb hermann als treuer Anfhanger und Begleiter des Kaifers. Unter feinem minderjährigen Sohne Hermann III., der von Karl bem Großen und ben Königen Burgunds abstammte, herrichte Zwietzuch im Alemannien,

<sup>1)</sup> hohentwiels geschichtlicher Theil reicht tief in's Alterthum hinauf und ift, wie sein mineralogischer Reichthum, in D. F. D. Schauhut's Geschichte hohentwiels (Tuttlingen 1836) naber beschrieben.

bis ber aus Italien gurudgeeilte Ronig Geinrich II. ju Burich Land-frieben machte.

Rach Bermann III. frubzeitigem Tobe erhielt Ernft, beffen alteften Schwefter Gifela Gemabl, ber Cobn Luitholbe, Marfarafen in Defterreich, bas bergogthum Alemannien. Er farb auf ber Saab, und fein alterer Cobn, ber ungludliche Ernft II., folgte ibm unter ber Mutter Bormunbichaft. Gifela mar bom Frantenbergoge Ronrab entführt, geheirathet und bestieg mit ibm ben beutichen Ronigethron. Der neue Ronig befuchte (1024 n. Chr.) bas Schwabenland, Mis Bergog Ernft feinen Aufftand um bas Erbe Burgunde gegen ben barten und ungerechten Stiefvater und feine Unbanglichfeit an ben aufrubrerifchen Grafen Belf (1027 n. Cbr.), ben Abfommling ber Rammerboten Rubbard und Barin und einen ber Stammbater ber Belfen, mit langer Befangenichaft auf bem Bibidenftein buste, jog ber Raffer burch bas aufgeregte Dberichmaben und gerftorte bie Burgen ber Aufrubrer. Bon allen Bafallen Gruft's war ibm nur ber Baugraf im Thurgau, Berner, treu geblieben, und feine Befte Roburg trotte bem Raifer funf Monate lang. Mis Ronrab fich bas Grbe Burgunbe gefichert batte, war er geneigt, feinem freigelaffenen Stieffobne Ernft bas Bergogtbum Schwaben gurudzugeben, wenn er feinen Freund Berner bon Ryburg ausliefern murbe. Dit Unwillen vermarf Ernft biefe Bebingung, er wurde mit Berner geachtet, und fein Bruber Germann erbielt bas Gerjogthum. Das treue Freundespaar jog in ben Schwarzwald, bon wo aus fle mit Baffengewalt bas Bergogthum wieber ju erobern fuchten. In einem bergmeifelten Gefechte mit Graf Dangold pon Bebringen, ber bom Raifer mit Bollgiebung ber Reichsacht beauftragt mar, fielen alle brei, Ernft mit feinem Freunde Berner, aber auch Mangolb (18. Mug. 1030). Der Bifchof erbarmte fich bes gefallenen Feinbes, nahm ben Bann bon feinem Baupte, und ber Leichnam bes Bergogs murbe in geweihter Erbe gu Ronftang bestattet. Dangolb, fein Begner, aber erhielt fein Grab auf ber Infel Reichenau.

 ftarb, ertheilte Beinrich Otto III., Martgrafen bon Schweinfurth (1046 n. Chr.) bas bergogthum.

Raifer Beinrich III. und Bergog Otto waren geftorben, ba trat Brai Bertholb I. wom Abbringen vor bes Kalfers Mittne, Ag ne e, bie Bormünberlin bes jungen Königs (1046 n. Ger), und belt ihr ben Ming vor, ben Beinrich ibm als Unterpfand ber Anwartschaft auf bas bergogibum Schwaben gegeben. Die Kaiferin erfannte gwar ben Ring, aber bas Bergogibum gab fie mit Burgund bem begnobigten Gnifibrer ihrer Tochter Wechtilbe, And olph von Rheinfeiben, gur Mitgift. Bürlich wurde feine Bauptlabt; ber Babringer erhielt bagegen Karntben und Berona unr Entfeddbluben.

Bergog Rubo ip b, ein fraftiger Mann, griff mit ftarter Sand in Die Gefchide jener Beit ein. Muf bem Schloffe Bobmann am Gee, bas wieber aufgebaut biubte, mar Bel f, Bergog von Rarnthen, finberlos geftorben und fein Erbe an feinen Schwefterfobn Belf gefallen. Diefem verichaffte Rubolph bas Bergogthum Baiern. Un beibe eng perbundete Burften fcbiog fich ber feiner Burben ungerecht entfeste Bergog Bertholb von Rarnthen an. Alle brei ftanben bem Ronig Beinrich brobend gegenüber, und nachbem fie es im Sachienfriege noch miber Billen mit ibm gebalten, bestimmte fie ber furchtbare Sieg uber bie Sachfen bei Sobenburg (13, 3an, 1075) ber Die Rurften feibft gereute. fo wie Die Unichlage bes Raifere auf ibr Leben, zu einem offenen Bruch. Gregor VII, fanbte ben Bannfluch uber ben Raifer, und mabrent biefer im Binter über bie Alpen eilte, um fich ju Canoffa por bem Babfte gu bemutbigen, mabiten bie gurften und Bifcofe bee Reiche und ber pabftliche Legat ben Bergog Rubolf von Schwaben jum Ronige ber Deutschen und fronten ben Biberftreitenben in Daing (1077 n. Chr.).

Mang Beutschland und auch unsere Gegend theite biefe Babl in gwei Barteien; ber öffentliche Aries brach aus, und in Schwaben war faß tein Geschlecht, bas nicht ben blutigen Streit ber Könige getheilt batte (1078-1080 n. Cor.). In bemseichen, namentlich am See, tobte inbessen Parteitampf fort, bas dergagthum butte Briebrich vom Etaue sen war und beiet schwiben vom Saiger heimich IV. erhalten, und bielt sich im Barbosten vom Schwaben auf. Unter biefen Sandeln wur Martgard Bert bol b vom Babengen burch ben pabsiliten Legaten, bie Kürften und Bischofe jum Gegenherzgo vom Alemann ien erhoben worden, und die Beselen, Bater und Sofin, flanden auf seiner Seite. heimtich vom Bregenz, Den Legtern betriegte ber junge Welf (1000). Cor.

Sungerenoth und Seuchen mutheten am See. Gine Sonnenfinfters

niß erichrecte das Wolf. Große Grauel gingen in der Gegend vor. Emblid geigte fich Alles der grausamen Kebben fatt. Der erfte Friedenskifter war der vertriebene Bischof Gebbard von Konslang, der einen Kürfterndag in Ulm veransfaltete, und bessen Vererbjamseit die ersten Frundlagen eines Bertrags zu Stande beracht, den der Kaifer, von Italien zurügsfommen, vollendete. Atmold mußte vom Bischofostusts sie eine Den Gebbard wieder einnahm (1096 n. Chr.). Friederich erhölts das Gergagthum von Chao de en, der Jahringer die fieches getein Thur von Chao der der der Fraggstitel; beide beides erblich. Der Name Alle man ni en verschward Bertholds und Belis Erbliche Der Name Alle man ni en verschward. Bertholds und Belis Erbliche Größeite bieden zeichsiert. Die letztem gingen vom Bodense durch Gestwahen bis and Kochergau. Baiern erhelt als erbliches Gergagthum der Alle Reis.

Die großen Reichstanbel gieben fich am Anfange bes gwölften Sachtinnberts aus unferer Gegend weg. Dafür fpielt Die erfte Febre ber Ballen und Gibellinen, bie ben Samen zu bem tobtlichen Saffe beiber Saufer ausliteate, an bem Bobenfee.

Der bon ben Furften miber Ermarten gemablte Ronig Lothar (1125) mar über bie alten Befigungen bes falifchen Saufes mit bem Schwabenbergoge Friedrich II., ber fich Soffnung auf Die beutsche Rrone gemacht batte, in Rrieg gerathen; bon ibm, ale er nach Italien gog, hatte ber Reicheverwefer, Beinrich ber Stolze, Bergog von Baiern und Sachfen, ein Belfe, Diefen Rampf gegen ben Staufen, obgleich Diefer fein Schwager mar, geerbt. Schon im Jabr 1128 mar Beinrich, noch unabbangig bon biefer Rebbe, mit einem großen Beere von Sachfen und Italienern bor Ronftang erfchienen, weil ber Bifchof Ulrich Sanbel mit feinem Bruber Belf batte. Aber bie Stabt miberftanb muthvoll, und ber Graf Seinrich von Seiligenberg, ber einen Ramiliens fchimpf bei biefer Gelegenheit rachen wollte, und fich tropig vorbrangte, fiel bon ben Gefcoffen ber Stabter. Diefe Belfen ftredten bon ihrem Stammidloffe Raveneburg nun immer fubner bie Ganbe nach ben Ufern bes Gees aus. Schon Beinrichs Bater mar im Befite ber Grafs fchaft Buch born. Gein Bruber Belf grunbete im Jahr 1130 bafelbft bas Rlofter Sofen 1).

Alls nun im Rriege gegen bie Staufen Seinrich an ber Bernit ihnen ben Ruden ohne Schlacht geboten (1132), fo benute ber Bergog Friedrich fein Glud, tam an ben See, überfiel Altborf und Raven &

<sup>1)</sup> Rurg juvor (ums 3ahr 1125) war vom Bifchof Ulrich von Konftang bas Riofter Rreuglingen (Crugifinum) geftiftet worben. (Neug. C. DCCCXLVII).

burg und verherte bie Umgegend. Seinrich hingegen berwuftete bas Donauland. Im folgenden Jahre ieben wir biefen wieder auf einem Stummichloffe figen und bem Stunfen von bier aus Erieben bieten. Aber biefer zeigte feine Luft. heinrich dauchte ihm im Oberland, Belf im nördlichen Schrochen zu wossenweutig; er suche fie zu bemuthigen. Und fo bereitete fich ber große Streit vor, ber Sahrhunberte lang zwei ber machtigfen Guufer Deutschabs entwette.

### B. Das Geichlecht ber Belfen.

Der Berfuch, ben Urfprung bes Ramens Belf zu ermitteln, ift icon por Sabrbunberten und feitber oftere gemacht morben, aber nie mit befriedigendem Erfolg. Heber ben Ramen ber Belfen, wie neuere Forichungen barthun 1), und wie Grimm, ber rubmlichft befannte Erforider beutiden Aitertbums, fic ausipricht: "tann eigentlich fein ftreit fein. Das althochbeutiche buelf bebeutet catulus, catellus und wird balb mannlich mit bem pl. buelfa ober buelft, balb neutral mit bem pl. bueifir gebraucht; bie meiften bentmaler tilgen aber icon bie anlautenben aspirata und fenen Belf. Das F in Diefem Mort ift ein foldes. welches gothifchem, norbifchem und fachfifchem P entfpricht, Die altnorbifche form lautet brelpr, banifch, fdmebifch bralp, bie altfachfifche huelp (Faifes trad. corb. 360, 406 haben Huelp, 98, 106, Belf), bie angelfachfifche hvelp; in ber fachfifchen dronif (Scheller 86) ftebt Benrif bat welp im reim auf gelp (abb, gelf), befannt ift bie folgot am Belpes bolt (Bers 5, 8, 113), mbb. Belfes bolg. Für Die gotbifche fprache muthmane ich entweber bralpe pl. bralpeis, ober bralp pl. bvalpiga. Beibes, jene abipiration und bas F = P zeigen an, bag bas wort gang unverwandt fei mit Bolf, lupus, beffen F auch in ben ubrigen Sprachen bleibt, gothifch bulfe, agf. bulf, altn. filfr. Der aus buelf entnommene eigenname lautet gleichfalle Guelf ober Beif, altf. Guelp (wie bie falfifchen ftellen weifen), boch baneben gilt Buelfo. Die gefchichtschreiber ichmanten, bei gambert lefe ich nur Belf (Bers 7, 179, 227, 234, 243, 250, 255, 262), bei Bernolbus Belf (Bert 7, 429, 439, 445, 447, in ber letten ftelle eraso o), bann Welfo (7, 452, 453, 461, 465) und in ber flerion Welfoni (7, 444, 449, 456), Welfonem (7, 456), Welfone (7, 463), es fcbeint, bag ber fcbreiber anfange bie ftarte, bernach bie fcmache form feste, wenn man nicht zwei verschiebene fcreiber

<sup>1) 3.</sup> Gri mm, in Schmibt's allgem. Zeitichrift f. Geschichte (Bect. 1846, Bai, G. 454), aus ber ber betreffenbe Artitel bier wörtlich aufgenommen wurde. (S. oben Seite 22.)

vermuten darf. Aber auch Berthold hat Belf (7, 275, 283, 286) mit ber lateinischen sterion Welft (7, 298), Welfo (295, 300), Welfum (299, 302) neben dem nom. Welfo (312, 316, 319), Gen. Welfoais (319), Bei Aftehard begegnet zwar der lat. gen. Welpi comitis (6, 171) und einmal die seltzfaue Schreibung Weialles (8, 221) statt Welfus, doch gewöhnlich steht Welefo (8, 200, 205, 208, 209) mit dem gen. Welfoais (220), dat. Welefoae (202). Der annalist Saro bat Welf (8, 698) oper Welphus (994, 736), aber wiedenum Welho (710, 721, 728, 731), stectirt Welphoais (785), Welphonem (735), einmal (754) scheint spagt zwischen Welfoe geschreiben. Bei Bruno sinde sich wahrt, Velfo. (36) schemal Welfo geschreiben. Bei Bruno sinde sich Walph, Velfo, 47, 864), bei Narianus Scotus Walp (7, 561). Die mhd. dichter ziehen Beil vor, es genäge an einer stelle aus Willeslam 381, 27, wo Wolfzen wer much Mropatim vünsche

nu müeze im als Welfe, dő der Tuwingen ervaht, gelingen aller siner maht! Ső scheit er dannen ane sige alsus ich sin mit wunche phlige,

b. h. er muffe gefchlagen werben gleich bem Belf vor Zubingen im jahr 1164."

Muf die Einmendung der Abfärzung, daß Belfo aus Belfgebildet worden fei um Belfhardus in Eftehardt IV. casus S. Galli (Bert 2, 87) und auch andermarts (Perz 5, 146) angetroffen werde, fäbrt Grimm fort: anun ift es wahr, das derziechen diminutiva für aufammengefethe eigernamen worfommen, 3. B. Allo für Abalgis, Benne für Bernhard, gewöhnlich mit flatfer Syncope des erften Theils, nur felten bleibt biefer unwerlegt, wie in Chuono für Chuonati; Belfo aber ift nichts als fiwache foru um du all Belf gelettet, wie Synapou als Sogan, ja es ist gezeigt worden, daß Belf als eigenname daneben gelte, und die fage fordert hier solche einfachbeit, so daß Belfhart nur etweit erung sein kann, die sich einige ergäbler geklateten.

Das fpatere wiederfehren diefer eigennamen verschlagt nichts, fefte guhalten ift, daß die fage von ben Belfen echt schwäbisch fei; "ein Belf von Smaben" fagt noch Tannhaufer M. S. 2, 64 a."

Die Belfen find nach ben vorliegenden historischen Urkunden und nach obigen Borausfehungen Nachsommen der alten Gaugtafen bes Argen- und Linggaus, und es ergibt fich für ihre Boreitern nachsehende Reibenfolae: Rubbard, Graf im Argenagu und fonialider Kammerbote

unter Rarl bem Großen (760); bie zweite Gattin Ronig Lubwige bes Rrommen (bie erfte bief bemma, R. 426), foll eine Tochter bes fcmabifden Grafen Belf, eines Stammbatere ber Belf-Mitborf'ichen Grafen, gemefen fein. In einer Urfunde bom Jahr 867 nennt Ronig Lubwig ber Deutsche ben Gaugrafen Ulrich, Gobn bes Rochar, feinen Nepotem bermuthlich Reffen von ber Gemablin ber. Raum zu bezweifeln ift es, bag auch bie Mutter Lubwige, bie Raiferin Silbegarb, eine Belfin mar, und fo nehmen wir biefen Belf ale ben Cobn Rubbarbe, und Bater ber Jubith an, ber zugleich Bater Ulriche und Rubbarbe, Grafen im Argenagu (808-837), mar; fo lagt es fich leicht begreifen, wie Ulrich von Ronia Lubwig begunftigt, auch noch bie Graficaft bes Linggaus erbielt. Benn auch nicht von Rubbard, fo burften boch von Ulrich, bem Bruber ber Silbegarb an, bie Gaugrafen fur Belfen zu balten fein. Anonym. Weingartensis nennt amar ben Bruber ber Raiferin Jubith Etbico. feinen Cobn Seinrich, welche bas Rlofter Altomunfter geftiftet baben follen. Allein fcon beg in feinem Mon. Welphicis finbet Unftanbe. und glaubt vielmehr, biefer Cthico fei aus einer baiernichen, nicht melfifchen Familie gewefen. Babricheinlich maren bie Grafen von Sobenwart Stifter bes Rloftere Altomunfter.

Muf ben Grafen Illrich folgten Graf Relf pon 846 als Graf bes Argengaus und von 849 Graf bes Argen- und Linggaus bis 860 (baawifchen waren aber noch Unbere). Graf Ulrich bee Argen- und Linggaus von 879 und auch bes Diebelgaus von 861-884. 3m Jahr 885 ericeint ein Graf Ulrich, ber fich ben Jungern nennt, feine Gattin ift Berchteba auch Bearchta (Beata) geschrieben. Diefer ift ber Bater bes beiligen Runrabs, Bifchofe ju Ronftang, fo wie bes Rubolfe und Belfe, ber in ber Regel ber Erfte genannt wirb. Der Anonym. Weingart. nennt zwar ben Bater bes beil, Runrabs 1) Beinrich, ben Sohn Ethicos (fo auch Neug. Ep. C. p. 281), allein ber, mo nicht altere, boch gewiß gleichzeitige Berfaffer bes Lebens bes beil. Runrabs, welcher feine Rachrichten bon einem Beitgenoffen bes beil. Runrabs erhalten gu haben behauptet, nennt ben Bater nicht, fagt aber ausbrudlich, bag er aus bem ebeln und alten Gefchlechte ber Grafen, bie zu Altborf gewohnt, feine Mutter aber Beata ober Bertha, eine Grafin von hobenwart in Baiern gewesen fei 2), von beren Geschlecht vermuthlich auch bas Rlofter

<sup>1)</sup> Bon bem fein Biograph fagt: parentes ejus in loco, qui vetusta — villa (Altborf) cognominatur, summa dignitate floraerunt (bei Pert, Mon. 6. 473).

<sup>2)</sup> S. Vita S. Cunradi apud Hess, Mon. Guelph.

Altomunfter geftiftet worben ift. Bir finden ferner, bag biefer beil, Runrab zum Erbtheile von feinen Gitern Miborf (Mulenborf), Bolpotesmenbe (Bolpertemenbe), Berge, Fronboven mit allen Bugeborben und Mles, mas über ber Schuffen liegt, erhalten; biefes fein Erbtbeil aber burch Taufch an feinen Bruber Rubolph gegen Enelingen, Unbelfingen, Die Gater im Elfaft bei Rolmar, und bie Guter in Churratien gu Ems, Flume und Lugeniz abgetreten babe. Der beil, Runrab murbe im Jabr 934 Bifchof au Ronftang (er farb im 3abr 976), muß alfo beinabe um bas 3abr 900 geboren morben fein. Um biefe Beit mar aber nicht Beinrich, fonbern Ulrich. Graf bes Argengaus, im Befite ber phbengnnten Orte, melde bem beil, Runrab ale paterliches Erbe auffelen. Geine Gattin beift Bertha ober Beata; er befitt, wie wir oben gefeben, Guter im Gifag, bem Albengau und Rhatien, und fann baber auch nicht mobl ein Unberer ale Bater bes beil. Runrabs angenommen werben, ale biefer Ulrich, melder in ben Urfunden von 885-912 ale Graf bee Argengaus unter ben vier Brimaten Alemanniens genannt wirb. Moglich, bag ber Bater ber Bertha ober Beata Beinrich, ibr Grofvater Cthifo gebeißen baben, welche baber, ale bie Boreltern bes beil. Runrabs von mutterlicher Seite, bon bem Unonhmus mit beffen Boreltern bon baterlicher Seite verwechfelt murben, wie er benn auch ftatt Belfe I. einen Ethifo als Bruber bes beil. Konrabs im Biberipruche mit anbern gleichzeitigen Schriftftellern aufführt.

Mit biefer Meinung, daß Ulrich ber Bater bes heil. Kunrabs und feiner Beidber gewesen sei, jagt Memminger, lagt sich jedoch bereinigen, daß nach einer bei Neugart R. 571 abgebrudten Urfunde vom 30. Juli 886 Ulrich und Bertipa icon damale brei erwachsen Kinder hatten, und yant einen Soom Kerol h. Der bie Ulrtunde mit unterzichnete, und wei Tocker Pannens Truentrud und Bertrud, beibe bereits Aschissinnen, und daß man niegends eine Spur von weiteren Geschwisten der seine finnen, und baß man niegends eine Spur von weiteren Geschwisten berfelben finnet. Auch möckte Bertha, nach ben vielen Bergadungen yu schließen, die sie urfundlich im Breisgau machte, schwertlich eine Baierin gewesen sein.

Bon nun an aber unterliegt bie Reihenfolge ber Beifen feinem befonbern Anftanbe mehr; bie brei Gobne Ulrichs theilten bas baterliche und mitterliche Erbe; Rindolph und Aunrad erhielten die vaterlichen, Belf die mitterlichen, im Leche und Angfigau gelegenen Gater, barum er auch Comes Licatiorum genannt wird.

Belf I. erhielt nach bem Tobe feines Brubers Rubolph (940) auch bie vaterlichen Stammguter in Schwaben und ftarb im Jahr 960.

Mit liebergehung bes Gaugrafen Belf, Bruber bes Bifchofe, wirb er, wie foon borbin erwahnt, gemeiniglich als Belf I. gegablt.

Sein Sohn war Rubo (sp. um bad Jahr 1995 geftorben, beffen Sattin Itta, eine Aochter War Cumo's bon Deningen 1), ober nach Pffiter von Singen. Dit ihr erzeugte er ben beinrich, welcher als Jangs ling im Jahr 1900 und ber Jagb verungluder, ben Graf Beif II. und bie Richgarde ober Ufflinde, welche mit Allerte, Gerd von Chertpera, berehelicht im Jahre 1045 offen Kinder ftarb und bem Bruber Beif einen Zbeil ibere Giter überlich.

Belf II., beffen Gemablin 3rmengarb, Tochter Friedriche, Grafen bon guremburg mar, trat querft ben Rampf mit ben Raifern aus bem frantifchen Saufe an. Das erfte feinbliche Auftreten ber Belfen gegen Die Galier fallt in Die Jahre, mo biefes lettere Baus, bas nicht unter Die bornehmften geborte, eben erft gur Rrone gelangt war, wo alfo manches andere von gleich bober und boberer Bebeutung mobl boffen fonnte, fich mit Erfolg ibm gegenüber zu ftellen. 3m Jahr 1026 begann Bergog Ernft II. bon Schmaben ben Rrieg miber ben erften Salier, Runrab II., meil er auf Burgund , welches biefer jum Reich gezogen batte , naberen Unforuch ju baben glaubte. 3hm jur Seite ftanb ale einer ber beftige ften Beinbe bes Raifers ber mehrermabnte Bergog Belf 11. 7 1030), vielleicht weil er ale entfernter Bermanbter bes burgunbifchen Ronigsbaufes auf einen betrachtlichen Untbeil am Gewinn boffte. In Diefem Streit befriegte Belf ben Bifchof Bruno von Mugeburg, ber auf ber Seite bes Raifere fanb, eroberte und gerftorte beffen Schloffer, erftfirmte felbit Mugeburg und plunberte bie Stabt. Er verlor gur Strafe biefur bie Grafichaft Bosen, marb aber bom Sof nachber mieber zu Gnaben angenommen.

Rach Bfiter (II. 74 ff.) wird biefer Welf als Erbauer von Rabensburg, ber Stadt, aufgeführt. Mahrscheinlich ist es, daß er feine heimathliche Burg erweiterte und mehr befestigte, benn in Ladislaus Santheinst oben schon erwährtem Manuferibt wird biefe Burg ein dersiches Schloßgenannt. Es liegt auch die Bermuthung nahe, daß er ben obern Theil der jehigen Stadt (Navensburg), welcher damals aus zahlreichen Burgbuten seiner Ministerialen und Dienstlieute bestand, ju einem Gangen arrondirte und daburg der Anfieldung um eine Stammburg ein mehr

i) hire ceinnern wir uns ver allen Dingen bei Dening en an dos uralte Geschlecht beies Namens, bie mit bem Gegentaljer Aud olph verschwägerten Gesch von Dening en. Es ift mertwürdig, baß zu gleicher Zeit in biefem haufe und in jenem von A da im bie fehten zwei Stammhafter Cunn und Leufob biefen und Brüher waren.

fidbitiches Anichen verlieb. Beif II. farb im abr 1030, feine Kinber waren Weif III., Cuniga ober Gunegund, reiche an ben Murtgarfafen Age von Cfte verebelicht war. Nach bem Tobe Belfs II. nahm Irmens gard, feine Gemablin, bie Abiffin hilfrub zu Altborf fammt ibren Vonnen mit nach Altonomifier im Batern; die Wönde aber von Albewinder wurden im Jahre 1047 mit ibrem Abte heinrich nach Altonomifier wurden im Jahre 1047 mit ibrem Abte heinrich nach Altborf übergefiebelt.

Be if III., der die deutschen Tander feines Baters erreite, behauptete nicht weniger die angestammte Burde seines Geschiedectes; wie sein Bater, so ward auch er der mächtigste der Großein in Schwafen. Beif III. fampste mit König heinrich III., erhielt zwar 1047 von ihm des Sergagibum Känten mit der Mart Petrona, ward zieden diecht nicht für die Sache des Kalfers gewonnen. Derfelbe, den seine Mutter Innenpard († 1060) überlebte, farb underebelicht zu Bodmann im Jahr 1055, und mit ihm endete der alle Bessenham. Aber der Sohn, den seine Schwester Edmiga (Kunigunde) dem Martgrassen Agge II. von Efte, einem Jauptagener Speintigds IV., in Istalien († 1097) geboren batte, Welf IV., den Innenpard zum Erben berufen, erhielt nicht allein seines Baters italienische Bestingen, sondern auch die ausgedreiteten deutschen noch blidenden Bessenhamm, auf den die Gestunnigen des Altern nöreniamen.

Das Rlofter Beingarten, welches zwar nach einem Teftamente Belfs III. beffen Berlaffenschaft ansprach, ließ sich nachmals mit einigen abaetretenen Gutern (40 Manfus) abfinden.

Bu ber Beit als die Abeligen anfingen, fich von ihren hauptburgen Ramen beigulegen, nannten fich auch biefe Beffen be Rabninisburc. Ale ber altefte von einem Stammfige hergenommene Beiname eines Belfen ericheint ber borftebende Belf III.

Be if IV., mit welchem ein neuer Stamm beginnt, war einer ber angesehnsten und tapierften Arieger. Nach bem Idde III. (1956) schofe er sich an bie Kaiferin Agned und ihren noch unmundigem Sohn Seinrich IV. mit solchem Eithen Sinhen ihrer Wacht, nach Absem Eithen Sinhen ihrer Wacht, nach Absem zier an, daß eine der ersten Studen ihrer Wacht, nach Absem, feines Schwiegervaters, Dito's bon Nordheim, herzogs von Baiern, auch diese derzogitum im Jahr 1071 erhielt. In dem großen Anmpie zwissen Kirch und Staat, welcher unter Abaft Bergor VII und Kaifer seinricht VIV. begann, war er anfänglich auf Seiten des Kaisers heinrich und fampite mit ihm in der Schlacht bei Unstru (1973) gegen die Sachen. Allein nun trat Best gurcht um hichses sich an seinen Freund, dem Gegenfalfer

Mubolh und deffen Bartei auf das Innigfte an, eroberte und plandette Angeburg, beffen Bischof Siegfried er gefessel nach Raven baurg absubrte, und war, als Adnig Rudolph (1080) flard, das haupt der Gegenpartei gegen ben Kaifer Seinrich, ben er auch selbst (1091) in Atalien mit obwockfeldem Midde betamvig.

Des langen Arieges, welcher eine fast allgemeine Berberung Schwobens berbeigesührt hatte, mübe, auch wohl burch nurberet linglickfülle in Italien, 3. W. den Berluft von Wantua und die Berwürfniffe zwischen einem Sohne und bessen auch ver befannten Mathilke, bewogen, nähvert fich Besse swilch wer der ist, mit bem ei fich ausschieden.

Belf IV. vergrößerte feine ichmabifden Beffgungen burch bie Erbs fchaft bes Grafen Dtto bon Buchborn (1089) und ber Grafen Cuno und Luitold von Achalm. Rach bem Tobe bee lettern († 1098) erhielt er bie Burg Uchalm und Bulflingen, um bas Jahr 1093 bie Bogtei über bas Rlofter Zwiefalten. Befonberer Beachtung verbient bie Beranberung mit ben fcmabifchen Erbgutern Belfe, melde bom Bobenfee burch Schwaben bis an ben Rochergau gingen, in ftaatbrechtlicher Begiebung, weil biefe bieber einen Theil bee Bergogthume Mlemannien bilbeten, und ale folde ben Bergogen untermorfen maren. Belf, begunftigt burch feine Stellung ale Bergog in Balern, machte fich und feine ichmabifden Erblande, mabrend bes Rampfes mit ben Staufen, frei bon ber Berrichaft ber alemannlichen Bergoge, und befag blefe felbit nach bem Bertrag von 1096, in welchem berfelbe auch Baiern zum Gigenthum erhielt, ale eine bem Raifer allein und unmittelbar unterworfene Berrichaft, weshalb er und feine Rachtommen, wenn icon unrichtig, biemeilen Bergoge bon Schmaben genannt murben. Das Beftreben ber Großen, burch reichliche Rlofter- und Rirchenftiftungen ibr Unbenten gu veremigen und an beren Emporbringung burch Schenfungen aller Art bas Gind ibrer Unternebmungen und bas beil ibrer Geelen ju fnubfen, bas befonbere in Diefes Beitalter fallt, macht auch Beif IV ... bon folden Gefühlen burch: brungen, jum großen Bobitbater mancher Riofter in bem Umfange feines welten Gebietes. Go ftiftete er unter Linderem bas Rlofter Rais tenbuch, und mar ber Bollenber bes reichen Stiftes Beingarten.

Schon hatte der erfte Areugung begonnen, mm bas heilige Erab ben Ingläubigen zu entreißen, de fiblte fich auch Beif IV. mächtig gedrumgen, fich mit dem Areuge zu schmidten, sein Schwert, den ungertremen lichen und be ofi bereidet gefundenen Gefährten seines Lebens, in guttbegeitetenn Anaupse noch in seinem vorgernächten Alter zu versuchen Welf, vom seinen Gestreuen begleitet, ahnet sein Schiefal; schwert war sien Abseibe vom der agleichen Deimalb (1908), door fein beises Schwen





Welf. IV. Herzog in Baiern. Žiloi.



Judith, Baldums von Flandern Tochter, Gemühlin Wells Niterzog in Baiern . 1: 1694.



wurde geftifft. Alls Sieger betrat er bie heilige Stabt, erblidte bas beilige Grab. Aber mabrend feiner heimtebr, ju welcher wenige von seinen treum Begleitern übrig blieben, ertellt ift nur Spyren ber 206 (1101). Eingebent feines letten Billens liegen nun feine Gebeine in ber Familienzuft ber Kofterfirche zu Beingarten, wohin sie acht Jahre fibiter gebracht wurben.

Mus zweiter Che, mit Jubith, Balbuine bon Rlanbern Tochter (+ .1094), welcher bie Befte Liebenau, in ihrer fillen Ginfam= feit gelegen, junt Lieblingsaufbalt geworben mar, binterließ er zwei Cobne: Belf V. und Beinrich ben Schwarzen. Diefe theilten fich in bas Erbe bes Saufes; Baiern fiel guerft jenem als bem altern ju, nach feinem Enbe biefem, Belf V. - Roch bei Lebzeiten feines Baters bermablte fich Belf V. mit ber berühmten Dathilbe bon Tuecien (1089) Tochter bes Markgrafen Bonifag von Spoleto. Durch biefe Beirath mare bas welfische Saus noch fefter an Rom gebunden worben, worauf fie berechnet war , wenn nicht ber unnaturliche Bund gwifden einem Jungling von achtzebn Jahren und einer berrichfuchtigen Bittme von breiundviergia fich fcon 1095 wieber aufgelost batte: Belf murbe balb nach feines Baters Musfobnung mit Beinrich IV. (1096) bon biefem gleichfalls wieber ju Gnaben angenommen und ericeint bon ba bis an feinen Tob ale treuer Unbanger bes frantifchen Raiferbaufes. Belf ftarb gu Rauffringen (in ber Dabe Schongaus, bei ganbeberg am Led) und murbe gu Beingarten beigefest.

Wit feinem Bruder, Geinrich bem Schwargen, ber feit 1119 oben and Andern 1120 ') alle welfischen Bestsungen vereinigte, ja durch feine Bernählung mit ber Schiffin Bussistili, ber Erkoldert bes Gerrages Magnus, noch bie Salife ber billunglichen bekommen (1106) und daburch im Niederbeutschland festen gut gefaßt batte, war es berfelte Ball. Noch im Jahr 1125, nach bem Eribsisten bes frantischen Auferhaufes, wirfte er zuerf für bie Ball Gergog Friedrich von Schwaben, ber ben

<sup>1) 3</sup>m Jabre 1122, als der meifigle Miniferial Arnold von Arnoldsburg au hiltensweiter (in der Rabe von Tettnang) mit feiner Gefrau Jungela dem Salsatorstlofter zu Schaffbaufen in hiltensweiter und der Umgegend Guter schafte unter der Bebeingung, baß die Benedetinter von Schaffbaufen in Langana einen eigenn löfferlichen Gottekbeith halten sollen, shlieben in der darübert ausgefertigten Urtunde die gegig Reife von ennunutbreifig Zeugen: die Beisen Derzog heinrich (ber Schwarze) und fein Sofn heinrich von Kauenfpure, welchem die Geftemwegte übertragen wurde, "Dux Heinrieus de Rauenspure quidus locus ille in advocation commissen set."

Gutermann.

Saliern burch Geburt, ibm ale Gibam verbunben mar. Aber unerwartet gelang es ben Gegnern, ibn fur bie Sache ber Rirche, fur bie Babl bes Sachien Lothar zu geminnen. Lothar, ber feinen Gobn batte, verlobte feine einzige Tochter Gertrub mit Beinriche gleichnamigem Gobn. Seinrich bem Stolgen ), und eröffnete fo bem Belfenftamm Die wohl fcon lange genahrte hoffnung auf bie Rrone. Bater und Gobn maren auch in bem nun beginnenben ernften Rampfe, ber mit Untermerfung ber faufen'ichen Bruber enbete, Lotbare treuefte Bunbesgenoffen. Beinrich ber Stolge fant nach bes Batere Tob (1126) 2) feinen einzigen Bruber Belf († 1191) mit ben fcmabifchen Gutern ab, mabrend er felber bie baierufchen und fachfifchen bebielt. Eng verbunden mit feinem faiferlichen Schwiegerbater, erhielt er 1136 und 1137 bas Bergogthum Sadfen. Bei einer folden Dacht mar fur ibn viele Soff= nung ba, nach Lothars Tob (1137) Raifer gu merben, aber bas Glud enticbieb fich fur feinen Gegner, ben Sobenftaufen Runrab III. Diefer entrif ibm Baiern, und ein unerwarteter Tob machte ben Bemubungen, baffelbe bon Sachfen aus wieber zu gewinnen, ein Enbe; auch ber uberlebenbe Briber, Belf VI., berfuchte bas Blud ber Baffen mehrmals. aber ftete pergebens, und fugte fich endlich. Belf VI. bermablte fich mit Utta ober 3tta, ber Erbtochter bes reichen Grafen Gottfried von Calm, beffen Guter er größtentheils nach einem flegreichen Rriege mit Graf Abalbert, bes Grafen Gottfriebe Reffen, mit feinen Erbautern bereinigte, Dit feinem Bruber Beinrich befampfte er bie Bergoge Runrab und Friedrich von Staufen, ale bie Begner bes Raifere Lotbar. Bergog Friedrich brang beebalb auch im Jahr 1131 in bie Stammlanbe

<sup>1)</sup> Rach seinem mit Gertrub ju Gungled im Jahr 1126 vollzogenen Beilager, bem nicht allein baienische, sendern auch schwöliche Ebte beivohnten, führte heinrich feine Gemablin auf jein Stammichlof Ravensburg, er aber eilte zu Bothars heere, bas vor Rannberg lag.

<sup>2)</sup> Deinrich der Schwarze binterlist der Schne: Konrad, welder sich dem geistlichen Stande wöhmete; — Deinrich der Stoften und Belf VI.; — und vier Töckter, von welchen Judith, mit Friedrich von Staufen, Derzog in Schwaden, vermäßt, als Matter Kailer Friedrichs I., nuferer Geschäufe angebert; — ferner Sophe, Semahlu, derzog Bertholbs von Zähringen, und nach bessen der Berbesla. Marfgrafen von Steiemart; — Mathibe, zwor an Engl Toebsald von Schwizz, und nach ihm an Gelögard von Sulfsach vermäßt; enblich Wulfhilbe, Gemahlim Graß Nubelbhs von Gulgkach vermäßt; enblich Wulfhilbe, Gemahlim Graß Nubelbhs von Gregon, Schnich der Schwarze sand zu vensturg am 28. Nov. 1128, und wurde im Erksgaßtuliß zu Weingarten beiackteit, (Anon. Weing. I. e., Ill. Summula de Geelbh, I. e., § 13.

ber Belfen ein, verheerte bie Umgegend von Rabensburg und Altborf mit Rener und Schwert und brannte Demmingen nieber, mogegen Beinrich im folgenben Jabre (1132) bie faufen'ichen Befitungen von Daugenborf an ber Dongu bie Staufen gleichfalle verbeerte. Die Musfob: nung , welche mifchen Raifer Lothar und ben Staufen (1134) ftattfanb. gemabrte auch Belf und feinen ganben Rube, wenn auch nur auf furze Beit. Der im December 1137 erfolgte Tob Raifer Lothare und bie Babl Raifer Runrabe III., eines Staufen (1138) 1), riefen nach furger Rube ben Rampf aufe Rene berbor. Bergog Beinrich von Balern, von bem neuen Raifer in bie Ucht erffart umb feiner beiben Bergogthumer Baiern und Cachfen entfest, fant in feinem Bruber Belf einen Belfer, ber auch nach Seinriche Tob (1139) fortfubr, Die Erbfolge im Bergog= thum Baiern fur fich mit gewaffneter Sand augufprechen. Bwolf Jabre führte Belf ben Rrieg gegen ben Raifer, beffen machtige Familie und zablreiche Unbanger mit Duth und Musbauer. Und ale am Unfange bes amoliten Sabrbunberte bie großen Reichsbanbel fich aus unfern Gegenben megangen, ba fvielten bafur bie erften Rebben ber Belfen und Gi= bellinen an bem Bobenfee, Die alle ihre Grauel ber Bermuftung uber unfer gand ausgoffen und mit biefen ben Samen gu bem tobtlichen Saffe beiber Gaufer ausstreuten, mobei bie Ramen Belfen und Gibelli= nen (Baiblinger) ale Barteinamen guerft gebort merben, melde fich Sahrhunderte bindurch, menigftens in Italien erhielten. Dur ein furger Stillftand trat ein, ba beibe Gegner, Raifer Runrab und Belf, mit ein: ander einen Rreugung nach Balaftina (1147) unternahmen. Aber gleich nach feiner Rudfehr erneuerte Belf bie Feinbfeligfeiten wieber. Defters gefchlagen (21, Dec. 1140 bei Beineberg 2) 1148 bei Flochberg, 1150

<sup>1) 3</sup>n biefem Jahr (1138) überläßt herzog Belf von Spoleto und Enseien bem Riofter St. Blaften (auf bem Schwarzwald) einige eiebiegene. 2) In iene erfte geit bes Kambies wiichen bem flaufen'ichen und wef-

<sup>&</sup>quot;In fent eine gan des Kampter so gruntftbis belaungene Belagering ben Bölisberg (1161) burch Kaijer kunnah, ein einder beutiche Krautentene dem Eige über best Kaijers Jern gewann. Ein Zugungli beiter Thatlack von einem bis jum Jahr 1162 schreibenden Zeitgenessen für der wir im ehren. St. Panaleon ap Ecenad. T. l. p. 31. Ce st Agle irtig, daß biefe Begekendeit ein 150 Jahre nachber sich ereigten babe, und nach irriger ist bie Bedautung Seattler in seiner bisten. Bedereitung von Buftettmerg, daß Trütkenius in seiner Siriance Cronitt 360 Jahre nacher gurch von biesen Song das Ernschlich eine Geraft der Ernschlich ein est eine Bedauten, obglich von siehen Beraft grecht babe. Ernsien aber ist es, des Gebarten, obglich von größere Zbeil der Bedauten, obglich der größere Zbeil der Bedauten ab Weissel und der Bedauten, obglich der größere Zbeil der Bedauten an Siensstenten ber Imgebaum von Raenessung.

bei Reresbeim), eines großen Theils feiner fcmabifden Guter beraubt, legte er erft im Jahr 1151 bie Baffen nieber, nachbem feiner Schwefter Bubith Gobn, ber nachmalige Raifer Friedrich I., ale Bermittler aufgetreten war. Belf bebielt feine ichmabifden Guter und empfing noch mehrere : Leichefee mit Merfingen an ber Schmutter. Ingwischen mar feines Brubers Beinrich Cobn, Beinrich ber Lome, langft mieber jum Beffbe bes Bergogthums Sachien und nachber auch bes Bergog: thume Baiern gefommen. Dag auch biefer ben Erblanden feines Saufes nicht fremd geblieben fei, beweist eine Urfunde vom Jahr 1152, worin er, ale Raifer Friedrich I., bas Bfingftfeft in Merfeburg feierte, in Gegenwart bes Raifers und vieler Furften, Die Stiftung feines Minifterialen Bibigo bon Bifenburg bes Rloftere Beiffenau beftatiate.

Roch mebr befeftigte Friedrich biefe Rube, ba er als Raifer in Ronftang bem Belf im Jabr 1152 bie reiche Belebnung bes Bergogthume Spoleto, Juscien und Sicilien quilderte und ibm bie Reichebogtei über Mugeburg übertrug. Belf ging nun felbft nach Stalien mit einem gablreichen Gefolge (breibunbert Gebarnifchten) und unterwarf bie ibm gugetheilten ganber. Rachbem ber alte Belf feinem Sobne Belf VII. 1) im 3abr 1160 biefe Guter übergeben batte, febrte iener mieber in feine ichmabifche Beimath jurud.

Ginige Jahre frater entipann fich bie befannte Rebbe gwifchen ben Belfen und bem Bfalggrafen Sugo von Tubingen, mogu nach Tubinger Radrichten bie Bermablung Belf's VI. mit 3ba, Tochter bes Grafen Gottfried von Calm, Die Beranlaffung foll gegeben baben. Sugo III. von Tubingen machte namlich Anfpruche an Die Calm'ichen Guter und reigte ben Bergog muthwillig jum Streit. Unfanglich fcbien biefer Streit fich gutlich ausgleichen zu mollen, allein mabrenb Belf VI, fich mieber in Italien aufbielt, griff fein Cobn, Belf VII., ju ben Baffen und jog (1164) bor Tubingen. Gier erlitt er eine

1) Der übrigens von Einigen nicht gegablt wirb, weil er por bem Bater flarb.

bestant (Leibnitii rer, Brunsvic, T. I. Chron, Weingart, p. 789. Pfeffinger ad Vitr. T. I. pag. 570. Bon abnlichen Begebenheiten aufopfernben Belbenmuthes welfifder Frauen aus jener Beit finbet man im Staats-Ang, für Birt. 1855. G. 1741 mieberholte Beweife. Steinhofer in feiner Chronit T. II. p. 92 will bie Scene nach bem Stabtden Winbeberg bei Rurnberg in Franten verlegen; bagegen rebet aber herrmann Minorita in feiner Chronit beim 3abr 1140 ausbrudlich von einer "prope Winsperg, juxta villam quae vocatur Elnhofen" borgefallenen Schlacht, und Einhofen liegt nabe bei Beineberg in Bilrttemberg 2c.

Rieberlage, Die ibn nothigte, auf fein Schlog Achalm gu flieben. Bfalggraf Sugo mit feinem Berbunbeten, bem Bergog Friedrich bon Schwaben, fam im Januar 1165 bie an ben Bobenfee und folug ben Bergog Belf bei Beiebeuren, an ber Strafe gwifden Balbfee und Ravensburg , gwang ibn, fich nach Ravensburg gu fluchten 1) und bermuftete bie weififchen Guter. Der alte Belf, aus Italien gurudgefehrt, rachte fich und gwang, unterftust bon R. Friedrich I., ben Sugo, fich feinem Cobne auf ber Berfammlung in Ulm (1166) gu ergeben, ber ibn gefangen nach Reuburg in Rhatien fubrte. 3m folgenben Jahre berließen beibe Belfen, Bater und Cobn, Dentich= land, und begleiteten ben Raifer auf feinem britten Buge nach Stalien. Doch nur ber Cobn blieb bei bem faiferlichen Geere, ber Bater ging nach Berufalem, mo er feine Ofteranbacht verrichtete. Bei feis ner Rudfebr miffiel ibm bas Benehmen bes Raifere in Italien, ohne fich bafelbft aufzuhalten, ging er nach Deutschland gurud. Gein Cobn, ber in Italien verblieb, ftarb, fo wie mehrere andere beutiche Gurften, im 3abr 1167 an ber Beft bafeibft. 3m 3abr 1191 ftarb bann auch ber Bater und mit ibm enbete ber Seitengweig biefer Belfen. 36m folgte nach funf Jahren feine Gemablin im Jobe nach.

Seinrich's bes Stolgen Schieffal welderholte fic an feinem Sobue, Seinrich bem Sowen if get. 1129, get. 1195), Kaffer Briedrich I., der Sobn jenes Schwadenberzogs, der bie Tochter Geinrich's bes Schwarzen geheinathet hatte, aber von beiem bei der Hron-bewerbung berartiben worden war, siehen burch siene Fertunft berufen, den hab bet beiden siehelben war, sollweiter zu fühnen, und fein Benedmen gegen den Better, gehntich den Bowen, war voll Gerechtigett und Geiter und bei bei ben Better, gehntich den Bowen, der voll Gerechtigett und Geiter mieder (1134) so, das Seintich, wie sein Bater, greit derzogethmen (Baitern und Schieffen) befaß. Deriendymangig Jabre lang bielt er auch treu zum Kaiser; aber die beiden Seiden gingen zu sehn gleicher Bahn, als das sie sie sich der auf der der bettragen föhn

<sup>1)</sup> Einige Chroniten haben zwar: usque ad laeum lemanicum, ben Lemanifchen Gee: allein bis babin gingen bie Guter ber Belfen nicht.

<sup>3)</sup> Man nimmt allgemein an, baß hein rich ber Ebre auf ber alten Kauten fpure geboren werben feie, und genig mit Recht, ba er im Jahre 1195 im 66. Jahre gestorben, bas Jahr 1129 bas feiner Geburt, ift. Run ift bessen Butter Getruch, ammittelten nach ber zu Gunglech wolligenen Bermäblung, von ihrem Gemaßt, heimig bem Golgen, nach Racensburg gebracht worben, und wührend ber barauf ersolgten herenble, bei mie bereit Baten, Kanige Evsige, nicht germaßte, fore Gemaßt, der mie ber Baten, Kanige Evsige, policis versiehen.

nen. In einem enticheibenden Augenblick, 1175, als es fich fur Friedrich derum handelte, gegen Rom und die Lombarben die Früchte ber Anftrengungen eines gangen Kebens zu behauten, fiel heinrich von ihm ab. Er wurde zwar geächtet und verjagt (1180), aber die Kaifermacht war durch ihn der habsflichen unterlegen und erholte fich von biefem Schlage nicht wieder.

Mle ein Grund, welcher ju Beinrich's Abfall bebeutend mitgewirft haben mag, barf mohl ber Merger uber ben Berluft einer freilich febr wichtigen Erbichaft angefeben werben. Belf VI. namlich, ber Dheim Beinrich's und bes Raifers, batte, wie icon ermabnt ift, bei bes Baters Tobe bie fcmabifden Guter befommen, Die feine Bermablung mit Uta, ber Erbtochter bes rheinischen Bfalgarafen Gottfrieb, und bie fcon ermabnte Berleibung italienifder Leben burch Friedrich Barbaroffa noch febr bebeutend vermebrten. Der Job feines einzigen Gobnes, Belie VII., welcher 1167 mit einem großen Theil bee faiferlichen Beerd in Italien bon einer Seuche binmeggerafft marb, brachte in bem Alten eine merfmurbige Beranberung berbor. Er gog fich bon ber Belt gurud, aber nicht in flofterliche Stille, fonbern in ben Saus mel eines genugreichen Lebens, ale ob er ben Reichthum, ben er felnem Cobne binterlaffen tonnte, felbft noch jo viel wie moalich aenienen wollte: Lieber aus jener Beit nennen ibn baber Belf ben Dilben (Freigebigen). In ber Gelbnoth, melde baufig ble Folge biebon mar, fanb er bel bem fparfamen Sohne bes Brubere, bei Beinrich bem Bowen, menig Gebor: mogegen fich ber Cobn ber Schwefter, Raifer Friedrich, immer bereitwillig zeigte. Go manbte ber Greis nun fein Berg und fein überaus reiches Erbe bom Belfen ab, bem Sobenftaufen qu; Die italienifchen Guter und Rechte fielen ale erlebigte Leben obnebin an ben Raifer Friedrich gurud 1).

Der Kampf, welcher zuerst die Water, dann die Sohne einander gegenübergestellt hatte, entbrannte zum dritten Mal auch zwischen den End. Nach dem Tod Kaiser heinrich VI. (1198) stritten Willipp von Schwaben, der Sohn Barbarosia's, und Otto (IV.), der Sohn heinrich's der Zowen, um die Krone. Als Milipp ermorbet war (1208), fam Otto durch die Bernablung mit der Tocher feines um.

<sup>1)</sup> Bon biefem Belf VI. rühren mehrere nicht unbeträchtliche Stiftungen ber, so bes Klöfters Steingaben in Baiern und bes St. Nitofaustliester bei Memmingen, von weichen er das erstere im Jahr 1147 vor feit nem Juge in das gelobte Land, lehteres nach dem Tode feines einzigen Sodnes im Jahr 1168 machte. Das Klöfter zu Weitengaden bedachte er nach im Jahre 1181, so wie die Klöfter zu Weingaden um Phetifenau.

gliddlichen Gegners, und weil fein anderer Bewerber da war, empor: aber schon 1212 erfag er bem neu erwedten Gegentönig aus flausischem Blut, Friedrich II. — Diefer beendete den alten Saber der beiden Geschliche durch dem Frieden, den er 1234 mit Otto dem Kinde, dem Reffen Otto IV. fcfos,

Seit biefer Beit fann man, mad Deutschland betriff, nicht mehr von melfifchen Streitigfeiten hrechen; wool aber gingen fie in Italien wenigftens bem Namen nuch fort, weil bafelbit bie Rampfe von Stabt us Cabt bie einmal ublich geworbene Benennung gwedmaßig finben ließen.

So erlofch die fdmabifche Reihenfolge ber Belfen, und ihre Befigungen gingen an die Staufen über.

Aber noch ftracht ber Glaug bes Saufes in ben Nachsommen Beinrich's, bieße und jenfeits bes bentichen Merres, auf zwei Konigsettronen: England und Sannover, so wie in bem noch regietereben Saufe Braunschweig; und bas Unbenten an ben alten Namen wurde burch bie Stiftung bes hannover'ichen Guelphenordens etneuert.

Das Gefchicch ber Welfen, einbeimisch in der Gegend von Mavensburg und Altoori (Beingarten), nach welchen Orten es auch fpater zuweilen genannt wird, war reich begatert im fübsflichen Schwoben, so wie in den angeknehen Theilen von Baiern, Tyrel und Graubanden (Chur-Mhain); und sown im neunten Jorfundert debarch gerebt, daß gweit farolingische Könige, Wudwig der Fromme (216) und fein Sohn, Ludwig der Deutsche (227), Gemahlinnen aus ihm wähsten, beibe Töchter Gines Mannes, vesselben, der zuerft nachweisbar ein Welf war. En farb um 3 abr 224.

Gin pseiter geschichtlich sieherer Beiss (Besse) wird um 830 mehrsch als Argen- und Linggaus genannt; doch läßt sich feine Verwandtschaft mit dem ebengenamten, dessen der er sein könnte, nicht urfundlich dartsun. Bon ihm an vernehmen wir den Ramen beinahe gweithunert Jahre lang nicht mehr: Die Männer bei geschetes, so weit wir sie kennen, keißen Konrad, Eticho, Mudolph, deinrich, Ulrich, Erst umd Jahr 1000 tritt wieder ein Beiss (IL) aus, der Ersbauer von Aavensdurg († 1030); von ihm an geht der Name num sort, indem sich Beiss sieher bei Beisself und, V., V., VI. und VII. ohne Unterdrechung solgen. Er vererbte sich in beiser hater dasse ih, wenn der Bater Beiss jauf den altesten Sohn: hatte der Bater, als nachgeborener, einen andern Namen, so übertrug er diesen auf seinen ältesten, nannte aber den zweicht ist der Water uns siehen Kamen, so übertrug er diesen auf seinen ältesten, nannte aber den zweich gelte die erden Sohn Weisself VI. V.; d. (1101) sind

Beif V. und Beinrich ber Schwarze: Die beiben Sobne Beinrich's beb Schwarzen († 1126) find heinrich ber Stolze und Beif VI. Go konnte fich's begeben, bag bon biefem weit überwiegenben Ramen bas ganze Beschicht ieine Bemennung empfing.

## C. Die Berwaltung ber welfifden Banbe.

Die Erblaube ber Belfen um Rabeneburg geborten anfanglich nicht unter Die fruchtbarften und angenehmften Gauen Deutschlanbe. Ginen großen Theil bes Lanbes bebedten bichte Sannenmalbungen . fo namentlich ber Altborfer Forft, welcher ben beutiden Urmalbern beigegablt ju werben berbient. An ibn foloffen fic obe Felber mit Geftruppe bewachfen an. Gumpfe bilbeten theils bie ofteren Ueberfcmem= mungen ber Urgen und ber Schuffen, fo wie bie bielen Balbbache, bie fich in ben Dieberungen berloren. Daber war auch bie Gegenb nur wenig bewohnt, und bie vielen Orte mit bem Ramen Reute, ober wie Die Alten fdrieben ruti und ruiti, riot wie bei Sincrieriot (Giebratereute Urt. v. 866), meldes offenbar von Musroben, ober wie bie Dberichwaben es noch nennen, Ausreuten berfommt, beweifen biefes, wenn auch nicht bie alten Urfunden es beffatigten : Die bon bem Rlofter Altborf-Beinaarten erzablen, bag es felbft bie Umgegend urbar gemacht, fo wie bon bem Rlofter Beiffenau 1), bag es mehrere obe Biabe, wie g. B. Unriet zc., Raubenegg, Unbalben (1378 fest Ginbalben), Sungereberg angebaut babe. Daber maren bie Bewohner biefer Gegenb mehr große Jager und tapfere, ftreitluftige Rrieger, Die bei ibren gleichgefinnten Berren, ben Belfen, ihren Sang befriedigen tonnten, welche bon ihrem erften Auftreten in ber Gefdichte bis auf Die letten Tage bes alten Belf's, balb mit, balb gegen bie Raifer Rriege führten. Dur ber friegerifche Geift ihrer Bafallen 2) und Unterthanen machte es ben Belfen

<sup>1)</sup> In ber Lebensbeicht. hermann's, Probft bes Ml. Beiffenau (1145 bis 1175), beift es: multa Novalia fecit.

<sup>2)</sup> Eine Reife von Namen welfijder Winisterialen und Bafallen, welde fie bis in phietre Zeiten in Urthurben beischaften baben, ideren hyere dente Beweife biestür: wie 3. B. die Wildemannen (nachmass von Wildemeg, in übren Eigeln aus Urthurben, wie im Jahr 1228, "modomiti viri" fieter felt). – Unjed Urbpeb von 1452. – Wiberer, Ulrich, Urf von 1486 Ungemuth, heinrich, Urf. 1350. – Unbeideiben, 1321. Ungerich 1324. Wildemunt) 300. Ninch, Rit., fijtet im Romensburg 1349 bie Et. Georgem Applanci. – Gremfish von Jungingen 1424. – Auft, Contob 1468. Surreiten 1414. Senachtera (Rieckerza) Ulfrich, Welfelmunt Urb. 1327.

moglich, einen fo langen Rampf gegen übermachtige Feinbe, obne gu unterliegen, ju befteben. Gine Folge ber emigen gebben mar , baf ber groffere Theil ber welfifchen Guter ale Rriege- und Golb-Leben in bie Sanbe ber gabireichen Ebeln fam, beren fefte Burgen und Schloffer Die gange Gegenb bebedten. Die Jahrbucher ber Rlofter Beingarten, Beiffenau, Baind, Bwiefalten, Gofen, Jony zc. fubren eben fo viele abelige Familien (milites, liberi und nobiles) auf, ale es Orte gab. Schlaperig, in feiner Ravensburger Chronit, nennt allein 56 gerftorte Burgen in ber nachften Umgebung bon Rabenebnrg und eine lange Reibe abeliger Familien , bie in Rabeneburg fich bauelich niebergelaffen baben. Belf II. ließ bie bon Raifer Ronrab (1027) gerftorten Burgen wieber aufbauen und ffiate neue bingu. Gben biefes thaten feine Dachfolger Belf IV. und V. Auffallen mußte es, mober, bei ber Armuth ber Gegenb, bie Belfen Die Mittel gefunden haben, folch' großen Mufmanb zu bestreiten, wenn bie Gefchichte une nicht belehrte, bag ber Rrieg fur fie theilweife ein Mittel ber Unterhaltung bes beeres mar, 3. B. Die zweimalige Blunberung Mugeburge, ber reichen St. Gallen's ichen Guter sc., bag bie Belfen, außer ibrem Stammlanbe eintragliche Guter im Etfchthale und in Italien, bamale bem reichften ganbe Guro: pa's, befeffen 1), bag enblich befonbere Belf II., IV. und VI. in ibren Rebben gegen bie frantifchen und ftaufen'ichen Raifer mit großen Gelbfummen theils bon Roger bon Sicilien, bon bem Ronige in Ungarn, theils von Rom und ben geiftlichen Furften unterftust murben. Diefe reichen Ginnahmequellen, berbunben mit reichen Seiratben, festen bie Belfen and in ben Stand, nicht nur ihre Rriege fortgufeten, fonbern auch große Bergabungen an Rlofter ju machen und einen eigenen furftlichen hofftaat gu führen.

Die Belfen, melde einft so madtig in beutichen und nalifen Bauen maren, und beren Nachtommen, entgangen bem Miggeschiede ber Glaufen, noch jest bieß- und jenseits bes beutichen Weeres berre ichen Schleibe und genen hof, zuerft in Alt borf, bernach, als sie ihr Schloß baleist ben Monden überlaffen batten (1055), auf ber alten Rau enfpurc. Gleich ben Königen und anderen großen Kürfen hatten sie eigene hofamter, welche dann auch unter ben Siaufen beibebalten wurden. So sinden wir bie vier großen Ametr best War-

<sup>1)</sup> Ueber bie ausgebreiteten Besitungen bes weifischen Saufes in 3talien und Deutschland findet man bie genaueste Zusammenftellung in ber Schrift: C. B. Bottiger, "Beinrich ber Lowe. Sannover 1819.

icalls, Schenten, Truchieffen und Kammerers ichon bei ben Belfen 1). Gelbk einen hofmarten neunt bas Beisffenauer Exabitionbuch um bas 3ahr 1148—1150, ben Kalkelin (Joealstor de domini dueis Welfonis habet in benef. agros juxta Schussam).

In Rabensburg hatten bie Belfen, fo wie bernach bie Staufen, ibren eigenen Statthalter (Ammann ober Schultbeiß - Minister - ), melder in ihrem Ramen Die Berichtsbarfeit ubte. Die alteften Stattbalter. bie wir in Urfunden finden, find; Die Gumbig (Gunbbig) (1090) - Mrnoleburg - (Arnold)i-(1122), Steinenbach (Marguard) (1122); Bermann ber Reiche mit feinem Cobne Gebiggo (Gebe) von Bifenburg (Bigenburg, auch Biefenburg ) ber fich wie fein Bater Bermann auch bon Rabensburg fcrieb (1145); ferner: Wernerus miles de rauenspurc cognominatus Mannostukk, ber ume Jahr 1194 bem Rlofter Beiffenau Guter ichentt, und fich noch minister domini Welfonis nennt, Es ichreiben fich aber auch noch andere welfifche Minifterialen bon Rabensburg, wie z. B. Die Ritter von Giftegen (1153) Liebengu, Bomgarten, Lowenthal, Summerome (Summerau) u. M. Durch biefe glangenben Berbaltniffe begunftigt, feben mir bie Unffeblung um ibre Stammburg in ichnellem Bachfen begriffen. Anfanglich maren es bie Burghuten ihrer Minifterialen und Dienftleute, welche bie Stamm: burg gleich einem Gurtel umgaben. Bu ben Beiten Belf's II., ber auch feine Stammburg erweiterte und befestigte, murbe ber obere Theil ber Stadt Ravensburg, in welchem anfanglich ausschließlich Belfifche Minifterialen und Dienftleute mobnten, im Jahr 1100 mit Mauern umgeben. Daburch murbe biefe Anfiehlung in jener glangvollen Rittergeit gur angesebenen Rurftenftabt erhoben, und ibr ber Beg gebabnt ju bem nachberigen Boblitanbe und ber Gobe ibrer politifchen Freiheiten, auf welche fich biefelbe in ftufenmeifer Reibenfolge nach bem Untergange ber Staufen und bee Bergogtbume Schmas ben emporichmang.

Mit ber Bunahme an Bobiftand und Bevollerung zeigte fich auch bas Beburfniß einer Bergrößerung bes Umfangs ber Stadt; auf folde Beife entftanben ihre Borftabte, Die frube icon nicht unbetrachtlich

i) Ein Bernher ericheint als Marichaft, Jermann von Ummenborf als Unter-Marichaft, fpiete, beindres unter ben Gauten, weiche mit ben weiffichen Gattern auch ber Weifen Jausself übernahnen, bie von Rechberg, Inkfingen, Azientin umb Jahbenbeim; als Euchefeffen bie von Tanne, von Walbburg; ale Schenken bie von Winterfletten, von Schmidtengage te.

Roch in ber Bitte bes borigen Jahrbunberte fab man bie Babrgeichen ihrer weit ansgeftedten Grangen; in ben Thorbogen mit ichmeren Thurangeln über Die Stragen beim ebemaligen beil. Rreut. beim Beterftein, in ber Rabe bes Beilers Knollengraben und an ber alten Dublbrude feben wir Diefe gewaltigen Thorangeln jest noch ein= gemauert. Die beutiden Stabte muchien in iener Beit au immer gro-Berer Bolfemenge und Reichtbum bergn, und Die Quelle bes Mllen mar ber Sanbel, ben befonbers bie Belfen in Ravensburg, bem Ort ihres Soflagers , begunftigten und mit ihren italienifchen Befigungen auf ber im Gingang Diefer Schrift ermabnten Beeresftrage in Berbinbung brachten. - Bie belebt Ravensburge Darfte frube icon muffen ge= mefen fein, bafur fprechen Urfunden ans jener Beit, namentlich über Boll- und Marttverbaltniffe malfcher Baaren, und ber Umftanb, bag, mabrend eines folden Darftes ber Stifter bes Rloftere Minberau (Beiffenau) auf bem Darftplate gn Ravensburg por Rafpar Galglins Saus bei Banbeln unter ben Marftienten, Die er fcblichten wollte, von einem Banern im 3abr 1153 im Marttgetummel erftochen murbe 1).

Die Lebendweise biese reichen Belfen war um jem Zelt schon nicht mehr die altalemannische einfache. Anche und Keller waren reich bestellt, und auf übrer wohlbeseigten Tasel prangten aus ührem Hortus storidus?, wie und eine alte lebertieserung berichtet: "bill schon kerssen ihrenden 19 Aufrichen) werdziel Ummeroll | Aepsel genannt Echer | Salmatinger | vond Breistling s. | die sind außermaßen guot. Iem pirn genannt bengla! Trenisonleben | Ruisson außeren Bertigen genannt Babrela vond prapirn | vond anderled pirn | da wagschenn Aoch-Saßelnuß genannt Bahruga | da wegst ain Trucht genannt Jyparten | seind gestalt wie die stein treet! da wagschen voll nießen von geranden das seinen der Salten faber Salt ist au verg genannt er Kauheneck | de wegstein voll nießen vor genannt von Kauheneck | da wegstein voll nießen vor genannt von Kauheneck | da wegstein voll nießen vor genannt von Kauheneck | da wegstein voll nießen vor genannt von Kauheneck | da wegstein voll nießen vor einsche wie zu den Zeisen der Belsen war um jene Zeit nicht mehr ber einsache, wie zu den Zeiten de Keichberien. Darunter Schlackten



<sup>1)</sup> Der Ermorbret war Gebigge von Bifenburg, ein Sohn hermann bes Reichen und welfifcher Ministerial, welcher fic auch von Aneensburg ichrieb, vermutblich weil er bas Ammannamt baselbst verfab. (Ans ben hanbichriften bes Labistans Sumben.)

<sup>2)</sup> Bis unter bie Mauern ber Stammburg entfalteten fic länge bes öftigen Thafenndes in wehrer morgenläufigder Prodit ihre Garen. Am lagen, an beren äußeriter Spige fpäter bie Ciftercienfer-Konneu-Abfeit Bainb erbaut wurde, die bis zu ihrer Anflösiug dem ihr durch die Bittung zu Deit groverbenen Jonneu: Horus dorieda verkehelten hat.

vieh, Steinbode, Murmelthiere, Biesente, Auerochsen, Biber, Bilbpret, freilich auch Baren. — Bogel aller Art, namentlich Dirthophene und Schwäne find nichts Seltenes. Bon eindemilichen Filden bemertte man ben Meinlanken (illanch), ben Rothfich (rotin), Salmen, Daufen; von fremben: Datinge und Stockfiche, und aus ihren italienischen Beiftungen Del, Affanien es.

Dit bewunderungemurbiger Sorgfalt ließen die Belfen ihre Schopfungen, sowohl im Gebiete ber Landwirthichaft als auch in Runften und Biffenschaften, Sanbel und Sewerbe betreiben 1) und auf machtigen

Burgbuten burch ibre Minifterialen ichutenb übermachen.

Gine Menge melfifcher Domanen (Maierhofe) in unferer Begenb führen beut au Tage noch bie Ramen ibrer urfprunglichen Bestimmung, "Baumgarten". Bebe berfelben fand gewöhnlich unter einer Burgbut, bie bon Minifterialen bewohnt maren, in beren Befit nicht felten Diefe Domanen nachmale famen. Gin folches Baumgarten finben wir öftlich von Ravensburg entfernt, in einer biftorifch mertwurdigen Begend ber welfifden Schenten von Schmalnegge gelegen, wo fich auch ber Bilbpart ber Belfen befant, in beffen Rabe jest noch ein Bauernhof ben Ramen "Thiergarten" tragt. Diefes Baumgarten erfcheint fcon unter ben welfischen Stiftungegutern bom Rlofter Beingarten mit ber Benenuung Bomgarten (Urf. 1090). Bu Anfang bes funfgebuten Sabrbunberte fag auf ber Burg biefes Bomgartene ein Ritter Jacob bon Branble dictus Wissland (Urf. v. 3. 1447). - Gin anberes "Baum. garten" ber Belfen, welches fich in ber Rabe bes Bobenfees, eine balbe Stunde von Kriedrichsbafen. landeiumarte amifchen ber Schuffen und ber Mach befand, ging in bas Gigenthum ber welfifchen Minifterialen von Miftegen über , von welchen Heinricus de Bomgarten noch im Jahr 1246 in Urfunden porfommt. Gine Menge melfifder Drte finbet man jest noch in unferer Gegend, welchen bie freundlichen Ramen jener Beit geblieben find, wie Rofengarten, Rofenbarg, Liebenbofen, Liebenmeiler, Liebenreuthe, Blumenegg, Die Befte Lies benau mit bem einft bamit verbunden gemefenen Sirichach und Blumenrein u. M.

<sup>1)</sup> Woşu fir Männer vom Hach and ihren indientischen Bestigungen berbeigagen. Man sindet in den alten Biltgerführern vom Audenburg nach eine Menge Kamen italienischer Abfanti; auch findet man in der Mundertigere Bewohner nach fermdartige Ausdeutle, die theilweist auf römischen, teilweiste in inteinighen Ultjurung sindenten, als Gzieles (kosseldun Bobner Burta, Cabel; Tortel (torcubir), Ketter; Kriefe (cerssus), Kriefer; Figsentte ffangelsche), Schumpfluch; figten (forbrier), lebren, reinigen u. j. w.

Auch die erften Reitern (Beinpreffen), die wir in Oberschwaben urfundlich nachmeisen tonnen, find meissischen Urfurdlich nachmeisen der der der bei dage und befanden sich auf melfichen Beinbergen in der Nahe ihrer Standtungen. Bei nich über zwei, und neben jeder fand eine Burghut. Bon der der Stadt Mabensburg jundacht gesegnen Kelter beite die nieme allen Sandchrit: "3tem vor lestlinkthar ift ain reinperg | genannt Geldrich indipper und gebend. In dempfehre ifennen bederfloweb | das ist preferer (Breffen) mit Baglein gebecht | gestelt (foster) alm do taugient beimisch Gulen niem gelden geben bei gestelt (foster) alm do taugien beimisch Gulen neise für jene Zeit nicht unbedeutende Summe Geldes) Dar-Inn preft man roten dnud weiffenn wain und auß den svarzen der ploen (blauen) winweren preft man veierlei wein | toten | weiffen und siedler | der ift nicht recht rot noch weiß darumb beiht er schiller ie."

Die gweite Aciter (torgell toreular) diefer Bessen fich in bem von Navensburg eine Stunde südlich entsernten Ort Torsenweiter (in villa torquilare). Ein Wernherus miles de Torquilare gibt im Jahr 1160 sein Gut baselbit jur Alostersliftung der Ronnen in Mariathal bei Beissen.

Unter ben großartigeren Gewerben, welche fcon gu ben Beiten ber Belfen ben Sanbel in Ravensburg belebten, geichnen fich befonber8 einige in Bereitung bes Lebers und burch gabireiche Bebeftuble aus, auf benen Leinwand, baumwollene und wollene, namentlich graue Tucher gefertigt murben, worin auch bie aitefte Benennung ber Tuchmacher: "Grautucher" feine Begrundung findet. Ferner Golbichmiebe, Dabler, Baffen=, Genfen= und Rupferfdmiebe, Daler sc. Befonbere große Mufmertfamteit ichenften Die Belfen aber ben auf ihren Domanen angelegten Baffen : und Genfenich mieben und ibren Rubferbammern. Die erften Rieberlaffungen ber Art finben wir ichon im gebuten Jahrhundert ju Flums, Ravensburg, Rammerbof, Somibbaufern und am Gifenbach; ju beren Betrieb fie anfanglich Die Metalle aus ihren Befitungen in Baiern, Rhatien, Throl und Raruten zc. bezogen. - Flume ift ber altefte in Diefer Begiebung bemertenswerthe Drt. Er fommt icon in ber welfischen Erbvertheilung und begiebungemeife Taufchverbandlung bes beil, Runrabs, Bifchof von Ronftang (+ 976), mit feinem Bruber Ruboiph por, Fiums tam fpater in ben Befit bee Bisthums Chur, welches gur Bermaltung feiner Guter und ber Berichtsbarteit einen Dajer, ben es Bigtum (Vice dominus)

<sup>1)</sup> Die Gelbrich maren ebenfalls welfifche Minifterialen und geborten jur Familie hundpig, benn fie fubrten beibe ein und baffelbe Bappen.

nannte, bafelbst datte. Ein solcher Wigtum war Seinrich von Flums, ber aber 1220 biefest Amt seinem gweiten Sohne überließ (Heinzieus de Flumine Vice dominus, Urf. v. 3. 1249, bei Jicholb). Das Schlois, velches zu biefem Bistum gehörte, fand bei Klums unter einem langen Beisen (Creppa longa) und wurde davon Greplang genannt. Ein Krischsaum war das Bappen der Bistume von Flums. Es scheint, das bie nicht unbertächtlichen Stahl: und Cliengewerfe zu Flums bald nach bei Aciten der Welfen, das Scholbe der abet der Andrigen Grafen von Wertenberg-Sargans gelangten, welche durch ihre Ebetlinechte diese verwalten ließen. Das Schlos, welches zu biefen Gewerfen gehörte, fand im Dorfe Alums und van im Jahr läde der Grefer von Griffen set, velche als Evelknechte der Grafen von Werbenberg-Sargans und als Inhaber der Schlois und Tissenwerfe zu Blums defannt waren. Ihr Wappen befand in der is sowe von der fandt und Eisenwerfe zu Blums bekannt waren. Ihr Bappen befandt in ver is sowe von der kind der der Stahle und Eisenwerfe zu Blums bekannt waren. Ihr Bappen befandt in ver is sowe von der in der ver in der ver is sowe ver in der ver in der ver in der keine der her der in der ver ein generale und als Inhaber der Stahle und Eisenwerfe zu Blums bekannt waren. Ihr Bappen befandt in ver is sowe ver in der ver in der ver in der ver ein sowe ver in der ver der der ver der der ver de

Bon ben Gifenhimmern ber Weifen ju Rave ne fing beftelt nur noch Giner, die übrigen mußten ju Anfang bes bierzechnten Sabrhunderbe ber Erführung bes Linnenpapiers ber Bribber Dans und Frid hole bein, Bürger ju Navensburg, ben Plat raumen (S. bes Berfaffers Erführungsgefichte bes Linnenpapiers, Sexpapun v. 3.1843, Nr. 17 u. 18). Sie ftunden in ber gemerbiligen Borfabt Clifdwang und wurden von weissigen paraghuten: Beib burg, Beterftein, Rauben egg. Feberburg und ber Burg Schellenberg geschützt. Drei von den holbein in biefer Borfabt gegründern Austernstiften nennt man jeht noch jum Obern, Wiltfern und Untern Jammer. Die übrigen von biefen Clifchiumern ju Mavensburg übersteten um jene Zeit nach Banca im Allaau.

Die Sammerwerte am Eifen bad ju Rammerbof und ju Schmiebbaufern find langt icon alle purlob verfchrumben. Dan fennt nur noch bie Namen ber veiftiden Miniferialen unt ibrer Dienfieute, von benen ber altefte in Ultunben genannte ein Dieto de Isinpach ber im 3ahr 1172 all Bzuege in einer Beiffenauer Ultunbe erfchein. Das Geichiecht fuhrte ein hufein mit einem Stern in ber Mitte im Babben.

Auf ben Ravens burger Baffenichmieben besand fich unter Anbern eine Familie, die fich Gaber fortele. Gie theilte fich fribe icon in brei Linien, von welchen fich eine in Ravensburg, die anberein Balbfee, und die britte in Inn (am Cijenbach) nieberlies. Die in Rabensburg angestebelten Glieber biefer Familie fchrieben fich Faber (Gauber) von Ranbegg; die in Balbfee von Thann (Urf. v. 3. 1389); und von ber am Cijenbach zu Igny nannte fich ein in ber Geichicht meter mitrbiger Mann Rudolphus de Isina, ber im Jabr 1303 als Kangler ber Serzoge von Karnthen und besonderer Wohltbater bes Kloftere Ignip fich ausgeichnete. Das Geschicht ber faber führte einem Schmieber hammer, die Stadt Ihm aber, wie die herren von Jienbach, ein Gufeifen im Schibte.

Beim Rammerhof fagen bie Berren von Boobheim, welche Dienflieute ber welfsichen Minifterialen von Liebenau waren, und laut Urt. b. 3. 1276 ihren hof and fabricam" (gur Schmitten) bei Rammerhof bem Richter Weingarten verfauften.

Die Schmiedbaufer hingegen waren noch im funfgehnten Sabrbundert öfterzichisches Leben. Im Jahr 1477 empfängt Georg von Berrenwag das Leben zu ben "Schmibhufern" (Schmiedbaufern) von Gergog Sigismund.

## D. Runfte und Biffenfcaften.

Der Umfang philosophischer Kenntniffe war um biefe Beit auf einen engen Kreis beschrantt und alle wiffenschaftliche Bilbung befand fich innerhalb ber Rioftermauern.

In jenen Zeiten aber, wo die Entwilderung der rohen Sitten des Bolfes mit so großen Schweitzsseiteiten berbunden war, darf dieß nicht besteuden, und Karls großer Geist würde in einem habten Zeitaltet gewiß seine Thäigsseit für Kultur und Literatur eben so nach den verandveten Zeitsbeitrinissen wohlstiet haben, wie er in hem seinigen une mittelbar die Locals und Zeitverhaltnisse beruchsteite. Die beutiche Sprache liebte er, und forgte für ihren allgemeinen Gebrauch. Er ließ beutsch predigen und ab den Monaten beutsch Webauch und pas den Monaten beutsch Paten.

Bas die Knnfte betrifft und junachft bie Dichtfunft, fo bewegte filese baupflächich in Reimgebicten über öffentliche Begebenheiten und Bersonen, von benen wir bier folgende betvorzubeben Beranlaffung nehmen: bas Lieb, ben Tob bes Babenbergers Abalbert betreffend († 906). Die Gelbenthaten Auno Churzibolde. Die Fabrten und bas tragifiche End-bergag Enfle II. An einbemiticher Boeffe unferer Gegend zeichnet fich aus: in St. Gallen eine altbeutiche helbenfage aus bem Areife bes Attila und ber Wormfer Konige, von Baltber und Silbeaund.

Die Baufun ft fing erft gegen bas Ende biefer Beriode in einigen Roffen unferer Gegend fich ju beben an. Unter ber thatigen Aufficht. bes Abis Gog bert bon St. Gallen flig 330 bie neue flattliche Klofterfieche empor, bann auch bie übrigen Kloftergebube. Den Bis

bes fir jene Zeit immerhin praditigen Baued bewohrt die Klofterbibliothet noch auf ben heutigen Tags. "Ban fiebt," idreibt ein frember Augengeuge davon, "an bem Refte wohl, was fir Begel beinn wohnen! Sieh nur die Kirche und bas Kloftergebaude an, und Du wirft Dich über meinen Bericht nicht vundern." Bedeutenbes in bem Kunbogenfthet geschab in bem Bischofesse ju Aonfang, wo der heilige Kunrad, aus bem Geschiechte der Grafen von Altborf († 976), unter Anderem bei Kirchen erbaute, von dennet er eine dem beligen Words veilbte, und mit einer Borstellung bes beiligen Grabes aus Gold und Silfer garckeitet berschönert. 1).

Unter ben Rloftern verbanft befonbere Reichen au ben Mebten Eggebard und Bitigomo fcone Gebaube, Beterebaufen feinem Stifter, bem beil. Gebbarb II., Bifcof bon Ronftang im Jahr 983, bie Erbauung einer Bafflifa, nach bem Dufter ber bamaligen Beterefirthe in Rom (Secundum formam principis apostolorum Romæ constructam etc. Chron, Petershus, G, 322) mit einem Gruftaemolbe. -Die Banbe berfelben maren bemalt, auf ber einen Seite mit Gefchichten aus bem alten, auf ber anbern aus bem neuen Teftamente. Bu biefen Bemalben, auf melden Chrifti Beiligenschein aus Golb gefertigt murbe, batte ein Bifchof von Benebig ein Daas Lafur gefchenft. In bem Gant: tuarium ftunden vier Saulen von Gichenbolg mit eingefcnisten Beinreben, fie rubten auf iconen gehauenen Bafen, maren mit Gilber befleibet und trugen vier Bogen, auf ber einen Geite mit vergolbetem Gils ber, auf ber anbern mit vergolbetem Rupfer fibergogen. Gin Dedenftud ftellte in erhabener Ergarbeit bie vier Evangeliften und anbere Riquren bar, Am Altar befant fich ein Relief; Bilb ber beil, Maria, bom feinften Golbe (ibid. G. 307, 308). Den Bifcof, melder biefe Berrlichfeiten fouf, ebrte man nach feinem Tobe (+ 996) in Beterebaufen burch ein Grabmal, umgeben von funf Caulen aus Shoe, beren Bogen und Rapitale mit Bilbhauer-Arbeit, Beinreben, Bogeln und vierfußigen Thieren gegiert waren. Muf bem Grabmaie felbft mar bas Bilb bes Erlofere, und ber Bifchof im Brieftergemand miniftrirend am Altar, mit bem Affiftenten gur Geite, in Good bargeftellt (ibid, 323).

Glaugende Malereien feimudten Die Banbe mancher Rirchen auch in unferer Gegend außer Beterebaufen, fo g. B. St. Gallen, wo Abt 3 mm o († 984) Die Lebensaeschichte bes beil. Galle bem Bolfe

Addificiis aut veteribus renovandis aut novis construendis insudavit; in quibus tres ecclesias a fundamentis construvit etc. Oudalscalei vita Chuonradi ep. bti Perts, Mon. 6, 432.

burch viele an ben Banben ber Munfterfirche angebrachte Bemalbe, bor- ftellen liefi.

Biele Bandmalereien verbanfte bas Rlofter Reichenau feinem oben genannten Ubte Bitigowo.

In bem neunten Sahrhundert waren die geistlichen Stiftungen durch vie eriche Gaden ichnell gewachten, umd zu den bisherigen gesellten sich neue. Einen Abalbert, dem von seinem Bater hunfried, der bald Graf, bald herzog von Ihrien und Abaltien genannt wird, die Berwaltung unferes Abatien anvertraut wurde, macht die Sage zum Grinder des uralten Krauleinstiftes zu Lindau. Er war auch Graf um Tburgau und Argau und ftare im Jabr 846.

Die Rloftericulen ju Reichen au und St. Ballen blubten in Diefem Beitraum fort. Die ausgezeichnetften Gelehrten lieferte immer noch St. Gallen. Es maren: Edebarb I., ber Bearbeiter bes Belbengebichte Balther von Mquitanien († 973); Edebard II., ein Schuler bes erfteren, ruftig und ftreng, ber befannte lebrer ber borbin genanten Sabewig ; er ftarb ale Dombrobft zu Maing am 30, April 990. Ede barb III., Better bes Borigen, Lebrer ber Soffaplane Sabemig's auf Twiel (Gobentwiel); Dotter, ber Bhiffer, Profeffor ber Dufff, ber Malerei und ber Argneifunde; Dotfer Labeo (ber großlippige), einer ber gelehrteften und freundlichften Denfchen feiner Beit, Theolog, Mufffer, Dichter, Aftronom, Mathematifer, Bhilolog; bochverbient um bie Mutterfprache burch feine leberfetungen (Primus barbaricam scribens, faciensque saporam - Eckh. Jun.) († 22. Juni 1022). Man bat noch fein beutiches Bfalmbuch, feine Boetit bes Ariftoteles, feinen Martianus Capella und einen Auffat von ibm über mufifalifche 3nftrumente. Edebard IV. (junior), ein großer Bbilolog, nebft Bilberich, Borfteber ber Schulen; wichtig fur Gefchichte und Sittenfunbe, unfchatbarer Fortfeber ber St. Gallen'ichen Sauschronit feit Mbt Sa-Iomo : Berfaffer bee liber benedictionum (+21, Det. 1070). Er rebigirte Edebard I. Gebicht, Baltber von Mauitanien. Enblich ber Donch Sepiban, Biograph ber beiligen Biboraba, und gum Theile Berfaffer ber Annales Hepidani; ichrieb nach ber Ditte bes elften Jabrbunberte. Unter ber Leitung biefer Gelehrten murbe bas Stubium ber Rlaffifer auf's Gifrigfte betrieben, ibr lateinifcher Styl geichnet fich fur biefe Beit aus; aber bie Berfe find icon gereimte Doncheberameter. In ber Bhilofophie murbe Ariftoteles, Blato, Borphprius und Boethius gu Grunde gelegt; Die Dufif nach Regeln gelebrt, Geometrie und Aftros nomie befdranften fich auf bie Unfangegrunde. Leibesubungen aller

Ginter mann.

Art wurden nicht vergeffen, und die Erholungen find noch römitisantif: Bürfel (tal), Beitrennen, Ringspiele. Ein Beweis von dem wiffenschaftlichen Gifre, der ehemals in St. Gallen herichte, find die It et er ar i sch en Schäße, die ist auf unsere Tage in dem Kiofter bafelbs aufeemahr merben. Die Manuscribte, deren die Bibliothet über tau send bestigt, worunter die schähdarften Denkmale altdeutscher Geschichte und Sprache, werben in einem anstögenden Jimmer auffewahrt. Da tein gedwickter (aber ein sehr vollstübiger geschreibert) Atalog bieser fostbaren Sammlung exister, nahm sich ver rühmlicht bekannte Gelehrte G. Schwab die Mühr, an Drt und Stelle einen solchen zu fertigen, den wir bier seinem gangen Indalt nach wiedergelen.

Bon (menigstene bie 1825) meift noch unberglichenen Banbichriften ber alten Rlaffifer und anderer alten Schriften 1), wie er fagt, fine bet ber Bbilolog bier folgenbe: 1) Gine in mehreren Banben beftebenbe Argamentenfammlung aus mehreren alten Sprachen und ben frubeften Beiten. Darunter Fragmente aus allen Buchern bon Birgil's Meneis, acht bis gebn Blatter mit Uncialfdrift, muthmaglich aus bem vierten Jahrbunbert; 2) Gorag, Die vier Bucher ber Dben (im letten Buche feblen ungefahr zwei Blatter), febr iconer Bergament-Cober (Dr. 864 bes Rataloge),maren bie Schriftzuge nicht zu neu und erft aus bem elften Jahrbunbert, fo mochte man ibn fur ben Gorag balten, ben bie Bergogin Babemig bem iconen Rnaben Burtbarb (bem nachmaligen Abte) ichentte: tandem quoque abeuntem Horatio et quibusdam aliis, quos hodie armarium nostrum habet, donavit libris, Eckehardi Jun, Casus Cap, X .-3) Bucan, aus bem gebnten Jabrbunbert. - 4) Galluft, 5) Dvib. 6) Buftin, fconer Cober aus bem neunten Sabrhundert. - 7) Gin pollftanbiger, aber berbunbener Aufonius (nicht Fragment, wie ber gefchriebene Ratalog befagt), aus bem gebnten Jahrhunbert. - 8) Swei Bubenale, aus bem gebnten Jahrhundert. Mus bem einen uralten Cober bes Juvenal hat herr A. G. Rramer (Samburg 1823) bie Coos lien zu biefem Dichter vollftanbiger und forretter, ale man fie bieber (feit Bithoeus) fannte, herausgegeben. - 9) Lactantius, ein Codex rescriptus, uralte lateinifche Schrift, aus bem vierten Jahrbunbert, bie Sanbichrift ift faft gleichzeitig mit bem Schriftfteller felbft. - 10) Die reliquias Fl. Merobaudis carminum et orationis hat aus einem cod. rescr. befanntlich querft ber berühmte Diebuhr im Jahr 1823 gu St. Gallen berausgegeben. - 11) Fragmente ber fogen. versio Itala ber Bibel, auf fein:

<sup>1)</sup> Ausbeute für altbeutiche Sprache aus biefen Schätzen finbet man in Graff's Diutista (brei Banbe, Stuttgart 1826-1829).

ftem romifden Bergament, aus bem vierten ober funften Jahrbunbert. - Bon griechifden Sanbidriften befitt bie Bibliothef ein Reues Teftament, que bem Enbe bes gebnten ober elften Jahrhunderte und ein Bfalmbuch, aus bem neunten; bas lettere wird bochft mertmurbig burch ben Ginband, ber ein antifes romifches Diptichon ift, auf beffen einer Seite von Elfenbein Darftellungen von Rriegern, Bachantinnen u. f. m. in erhabener Arbeit ju feben finb. Die übrigen Ravitals Manufcripte find folgende: 1) Codex aureus, sec. 9. Die Bfalmett mit Bilbern; Roftume que ben Beiten Lubwig's bes Deutschen. Schrift wie fle feit 816 eingeführt warb (fruber berrichte bie Longobarbifche). 2) Notkeri Labeonis Psalterium teutonice redditum, sec. 11, unter Rourad II. gefdrieben, mit Barabbrafen und brautinifden Bilbern. 3) Epistolæ Pauli und Sermo Winitarii. Das lettere erftes literaris iches Berf St. Gallens aus bem achten Jahrhundert. Longobarbifche Schrift. 4) Dialogi Gregorii Magni sec. 7. vel 8. Merovingifche Schrift. 5) Psalterium Folchardi; bon Foldarb im neunten Jahrhundert febr icon gefdrieben, Bracht-Cober, 6) (Rr. 56) Concordantia Evangg. Tatiani sec. 9 vel ineunt, 10 latine et teutonice, exifiirt nur noch e inmal mant in Orford, von wo es Schilter feblerhaft abgefdrieben und ebirt bat. Gine bom St. Galler Cober genommene Abichrift liegt auf ber Göttinger Bibliothef. 7) Catalogus veteris Bibliothecae St. Gallensis, aus bem neunten Sahrhundert (febr merfmurbig). 8) Notkeri Labeonis versio germanica Organi Aristotelis, bieber ungebruct, Fol. Rr. 818), 9) Die mei erften Bucher ber Schrift bes Martianus Capella de nuptils Philologiae et Mercurii, in's Deutsche überfest von Rotter (Dr. 872). 10) Deuticher Boethius, von Rotter Labeo, und noch einmal bas organon Aristotelis, aber nicht vollftanbig (Rol. Dr. 825 ungebrudt). 11) Literae Riculft bom Jahr 800, bas Faften im Rlofter betroffenb. Mertwurdig, weil fie icon ben Bein als gewöhnliches Betrant nennen .: "abstineant vino." 12) Das lette Rapitel bes Dar fu 8, unter Bipin gefdrieben; merovingifche Schrift. 13) Debs rere alte Urfundenbriefe, 14) Evangelium longum, Brachtverf mit Golbbuchftaben, unter Abt Galomo bem Dritten gang bon bem berühmten Schonschreiber Sintram gefchrieben. Der elfenbeinerne Ginband mar ein Diptychon, bas Rarl bem Großen geborte. Die mit Epelfteinen geschmudte Seite (barunter eine romifche Gemme, vielleicht ein fitenber Merfur) lieg Bifchof Satto von Maing beforgen; bie anbere ift von Tutilo gefconitt. 15) Rapertus de Casibus S. G. mit anberen Sanbidriften gufammengebunden, Dr. 614. - 16) Daffelbe und Ekkehardus Junior de Casibus S. G., bie ein gige Sanbidrift

biefer fur bie Beitgefchichte unicabbaren Schrift, 17) Die bier Coans gelien mit icottifden Charafteren, aus bem achten Jahrhunbert. 18) Vocabularium; mit Erflarung ber lateinifchen Musbrude ber lingua vulgaris. 19) Keronis regula S. Benedicti, pherbeutich que bem neunten Jahrhundert. - 20) Gin MIlerlei mit fcottifden Charatteren aus bem achten Sehrhundert. 21) Veterum Fragmentorum collectio, barunter Fragmente vorjuftinianifchen Rechte. - Irlanbifche Sachen. 22) Gin febr altes beutich und lateinifdes Gloffar in flein Gebeg, mabricheinlich aus bem Enbe bes flebenten Jahrhunderte, alteftes beutiches Sprachbenfmal, bas bier befindlich ift. - 23) Keronis Glossae vel Vocabularium, 8, Rr. 911, frantifche Charaftere: ungebrudt. - 24) Die berühmte Sanbichrift altbeuticher Gebichte, welche im 3abr 1773 von Tidubi's Erben fur bie Stiftebibliothef erfauft more ben. Megibius Ticubi faufte fle mabricheinlich, als im Jahr 1517 bas Schlog Berbenberg an Glarus überging, benu ber Cober mar obne Bweifel ein Gigenthum ber Grafen von Berbenberg und lag auf Schlog Berbenberg. Gr ift etwa ume Jahr 1230 gefdrieben und enthalt; a) ben Barcival, b) bas Dibelungenlieb, c) Rarl (von Strider), d) Bilbelm bon Drenfe, bon Bolfram bon Cichenbach, e) ein Fragment von Daria. Die funf Gebichte find in einem neueren Band vereinigt, von verschiebenen Sanben. Das Ribelungenlied ift bem porbern Theile nach, um bie Mitte bes breizehnten Sabrbunberte gefdrieben, ber bintere Theil nachlaffiger, am folechteften ber Bilbelm bon Drenfe. - 25) Gine Babierbanbidrift uber ben troignifden Rrieg. bon Ronrad von Burgburg, aus bem fünfgebnten Jahrhunbert.

Reiden au, biefe berühmte geiftliche Nieberlaffung I), bie icon ahrhunderte, wie wir oben geieben haben, auf biefer Infel befand, und unter ben Klöftern bes beil. Benebitts einen so ausgezeichneten Sang behauptete, nahm ibren Ursprung in ber erften halfte bes achten Jahrehunderts. Der Schnelingsbrief Karl Auratel's vom 25. Mpril 724 wird im haupt-Archive zu Artiferbe aufbenahrt. Die Au (die Reiden au — Richen owe — iff ein Nanne, ber ihr erst phafter von ibrem Neichhume beigelegt murbe), sollte bem heiligen girminius und seinen Nachfolgern, ben Achten, eigen geborn, ben Wonchen sollte Babt ber Aebt guleben, biefe aber sollten immer von ben römis som bei bei Babt ber Aebt guleben, biefe aber sollten immer von ben römis som einen hauftern investirt werben. Diese Stiftung begleitete ein um genobnlicher Segen; Könige, Kürsten und Ritter beeiferten sich, sie burch arosie Verradungen un beebren, und be vurde und Ruute weniert.

<sup>1)</sup> Mus Bahl's Auffat in ber Bertha I. G. 279-295.

Jahrbunderte bas Gottesbaus auf ber Au eine ber reichften flofterlichen Unftalten in bem großen Reiche, welches bas geiftliche Saupt in Rom beberrichte, und es übertraf an Dacht und Ginfunften bie meiften ber erlauchten Familien Deutschlanbe 1). Rarl ber Große batte ibm gebn Ortichaften und barunter Ulm - Gerold, Bergog in Schmaben, Zuttlingen, Bangen, Stetten am falten Darft und vierundzwangig Dorfer, - Rarlmann vier Stabten am Comerfee; Rari III. Burgad, - Bubmig ber fromme Altheim, Rieblingen und funf Ortichaften, - Bergog Bertholb in Schmaben breifig Dorfer gefchenft. Gine Menge geringerer Stiftungen famen bingu, viele ritterliche Beichlechter binterließen ibr Gigentbum an Banb und Leuten bem munberfam fich mebrenben Rlofter. Geine Befitungen breiteten fich in fo bobem Grabe aus. baf im Alterthume Die Sage ging, wenn ber Mbt von Reichengu nach Rom reife, fonne er taglich auf eigenem Grund und Boben gu Mittag fpeifen und übernachten. Ueberbieg maren uber breibunbert abelige Bafallen bem Rlofter berpflichtet. Solchem Reichthum fonnte es nicht an Muszeichnungen feblen, Die Raifer berlieben bem Stifte große Brivilegien. Es marb ben Mebten bie fürftliche Burbe ertbeilt. Bierbunbert Jahre lang fonnten nur Furften, Bergoge, Grafen und Freie als Rapitularen aufgenommen merben. Die Babl ber bon ber Abtei abbangenben Monche und Briefter belief fich unter Lubmig bem Frommen auf fechezebnbunbert Ropfe. Dft mar bie Reichenau von ben beutiden Raifern befucht. Der Balaft ber Aebte ftellte bas Bilb eines glangenben Sofes bar. Biffenichaften und Runfte ftanben in iconfter Bluthe. Der beutiche Abel perfammelte ba feine Jugend in einem fur fle angelegten Ergiebunge:Inftitute und ließ fie bie bier gesammelten Gefenbucher bes Landes ftubiren. Biele Benebifriner-Rlofter erhielten ben Stamm ihrer Monche aus ber Anftalt bes beil. Birminius. Das Stift bebauptete feinen boben Bobiftanb unter ben Rarolingern; aber bom gebnten Jahrhundert an begann er "

<sup>1)</sup> Son bem Riofter Reichenau bet man noch ein vom Ain Walafried Strado im Jahr 843 gefertigte Verzichniß, worin er dem Großteller and den Kicffreglitern die erferderlichen Einfänfte nun Rugungen zur Bestreitung des Kicffredungs alle Merdaupt, wie auch inskefondere für eine erdischere Leichfeligung an Fildegan bestimmt. Es sind dende, droch der unfgefählt, and denne instrifch, beziedungsweife idglich Schofe, Brod, Gemile nach Muden (modil) angelebt, Alfe nach Junderen, Feitluden, Sal, Sport, honig fosiweife abgeifert werben mußten. Dazu famen Schiffeit, Leller, Reffel, Thiefe, danf, gespontenes Garn, nach Jahpelin gerechnet, und aus ber komdordi Abgeden an Kafanien, Defin, der in brigt.

fonell ju finten und verlor fich endlich in ganglicher Berarmung. Schon im Jahr 1175, unter Abt Diethelm von Rrenfingen, murben bie Ginfunfte, bie in ber Gpoche ber bochften Bluthe bie fur jene Beit ungebeure Summe von 60,000 fl. erreicht batten, bis auf 1600 fl. beruntergebracht; etwas über 200 3abre fpater aber (1384) betrugen bie Renten nicht mehr weiter ale brei Darf Gilber, und ber Mbt Berner von Rofenegg, ber feine eigene Safel mehr halten fonnte, ritt, mie bie Chronif fagt, Mittage und Abenbe "auf einem meigen Rögli" ju bem Priefter nach Niebergell, um bei ibm fur ein geringes Roftgelb gu fpeifen. Diefer Berfall mar gum Theil burch bie Sturme ber Beit, Die Digbelligfeiten ber Babfte und ber Raifer, ungludliche Befebbungen und gemaltige Gingriffe weltlicher Berren berbeigeführt, theils burch bie Sausbaltung ber Monche felbft vericulbet. Um Sofe ber Mebte berrichte fonigliche Bracht und ungemeffener Aufwand. Auf ihren Reifen waren fie bon Gefolge umgeben, wie Beberricher großer Reiche; und taglich maren bie Rloftergebaube mit Gaften angefullt. Diefes fummerliche Dabinfinten batte langft bie Blide ber Bifchofe von Ronftang auf Die Reichenau gelenft. Schon im Jahr 1050 brachte ber Bifchof Dietrich bie Bereinigung ber verfallenen Abtei mit bem Soch= ftifte in Untrag, aber feine Begehrlichfeit fdeiterte an bem Biberfpruche bes Babftes Leo IX. Erft im fechegebnten Jahrhundert murbe bie Gache burchgefest und verlor einen Theil ibrer Gebaffigfeit burch bie Binweifung auf ben Berluft, ben ber Bifcofeftubl burch bie Reformation Burttemberge und anberer Diozefantbeile erlitten batte.

Indem wir einen Blid auf unsern Zeitabschnitt zurüdwerzen, er innern wir, um ber geschieden Miniatungemälbe millen, an den geschieden Mönd halb en ar 1), der um dos Jahr 212 im Kosser Keich en au lebte, und an den Mönd halb zurüd bart den unter Abt Witigsowo (985 bis 997); — ferner um seiner Lieder willen an herm ann den Lahmen, aus dem middigen Geschiegeschiedete bere von Tehrt in gen im Anuchartisale. Unter vierzehn Kindern, die hilbrude, Erfectorter des letzten Grafen von Arauchburg zu Gulgen, dem Erzien Wolfrad, librem Gemahl, geboren hatte, war hermann von Geburt an gelähmt und führte Zeitlebend davon den Kannen. Er machte seine Studien zu der für der der der der der der der Kendle ihs an seinen Tod vorstand und mit Recht für den gelehrtesten Wann seiner Zeit galt. Johann von Teitenheim, Idt zu Spandbeim, überlifert ums ein langes Westeldinft seiner schosen Schriften. Ein dieterschofts feiner fohome Schriften. Ein dieterschen kohrectien.

<sup>1)</sup> Bapf, Mon. anecd. 1, 306.

ipräch zwischen ibm und der Musie befand sich zu Regeneburg; außerdem ift er der Berfasser weier berühmten lateinischen Symnen: Sadve Regina und Alma redemtoris mater, die jeht noch in den Kirchen gefungen werben. Er start im Jahr 1054 und ließ sich sieher geliebten Muster-silbrunde, auf die er eine rührende Grabschrift (in 16 Gerametera: Mater egenorum spes auxillumgus suorum etc.) berfettigt hatte, zu Alteshausen begraben. Auch der Aben aus der Kreitgigt date, zu Alteshausen begraben. Auch der Aben aus der Reichenau verdienen hier noch der Armahnung: beite besangen die Schisstale ihrer Inssel.

Das mas noch bon jenem reichen Schate ber Bucherei bes einft fo berühmten Stiftes Reichenau auf unfere Beit gefommen ift, murbe neuerlich mit ben öffentlichen Bibliothefen ju Rarlerube und Bei: belberg 1) vereinigt. 3m Mittelalter mar biefe Bucherfammlung eine ber wichtigften in Deutschland, aber mit bem Boblftanbe fant auch fie und mabrend bee Concile (in Ronftang 1414-18) entlehnten noch bagu Die versammelten Bater Die bebeutenbften Berte, ohne fie gurudzugeben. Inbeffen blieben noch 434 Sanbidriften, von benen 273 auf Bergament und 161 auf Babier gefdrieben maren, Die lange vernachläffigt, endlich pon bem berühmten Abt von St. Blaffen , Martin Gerbert, ber Bergeffenbeit entriffen murben. Er veranlafte auch bie Ratalogiffrung ber Bibliothet. Unter ben Sanbidriften fanben fich mehrere aus bem neun: ten bie elften Jahrhunbert. Bu ben größten Schaten geboren: Reginonis Chronicon, Chron. Hermanni Contracti und Godofredi Viterbiensis, ein Bfalter aus bem neunten Jahrhundert, Joannis Egonis Annales Augienses, Conradi de Cimbern, Abbatis carmen, quo afflictus Augiæ status amare defletur, und einige lateinifche, fowie einige aus bem Griechischen überfeste Rlaffifer, barunter ein Servius in Virg. Georg. ein Josephus de bello Judaico, ein Isidorus Hispalensis de officiis. Gin Gpangelien buch auf Bergament, obne Jabrabl, mabriceinlich aus bem elften Sabrbunbert, ift bas leute Heberbleibfel ber Bibliothet, bas auf ber Infel geblieben ift. Bon ben unermeglichen Reich =

<sup>1)</sup> Deibelberg erwarb sich auch in neuester Zeit die herrliche Bibliotiet bes ehemaligen Richters Salem, 0,000 Babe, reich an lieteralisen Schlen. — Salmansveiler) war einst ein Beliet und ein Bestuhum bes Ritters und werfischen Minifecialen Guntram von Abel verute, bessen Burg nur eine Biertesstunde von Abensburg entsern 1829. Da Guntram ohne männliche Rachenmune fant, vergadet er im Jahr 1134 seine herrlichen Bestühungen um Ravensburg bem Cifterzienler-Orben.

thumern an Roftbarfeiten und alterthumlichen Mertwurdigfeiten. biefes Stiftes ging bas Reifte icon in ben fruberen Sabrbunberten verloren. Giner ber lettern, aber nicht ber unbebeutenbfte Berluft ift mabrent best breifigiabrigen Rrieges ju betlagen. Es mar bas ichmebifche Saubteorps, bas im Muguft 1633 unter bem berühmten Relbmarichall Buftan forn bon Ulm aufbrach und por Ronftang antam, ebe meber ber Bifchof noch bie Burgericaft von ber naben Unfunft ber Schweben etwas abnte, bis man bas feinbliche Bolf von ber Dauer berab gewahr murbe. Der Bifchof ließ nun in bermirrter Gile bie beften Sachen gu Schiffe bringen und mollte fich und fie nach Lindau in Giderheit fubren. Aber ebe er bie Unfer lichten fonnte, mar ber Reind ba. Der Bifchof rettete fich fummerlich auf einem anbern Schiffe über ben Gee nach Lindau. Aber bas reichbelabene Frachtichiff mit bem Reichen aule ichen Rirchenichat und Drnat, einem toftbaren Smaragb und bem filbernen Bilbe bes beil. Darcus, bas allein 35,000 Thaler werth mar, murben von ben Schweben gefapert. Das Benige, mas bon ben Reichenauifchen Schapen auf unfere Beit gefommen ift, beftebt in Rolgenbent: 1) bas beilig e Blut in einem golbenen Greuze. Babe ber Sugnabilbe, Gemablin Arnolds von Lengburg und Jochter Baltere von Roburg; 2) bie Religuien bee beil, Darfus in einem filbernen und vergolbeten Sarge, mit fconer Arbeit, von Benebia nach ber Reichengu gebracht, am 5. April 830. (Dach Uffermanne Dos ten foll bie Stelle bei Hermannus Contractus, Die bieg ergabit, mabrideinlich interpolirt fein.) Geche ober fleben andere febr alte Reliquienfarge. 3) Gine Urne von meißem Darmor von febr einfacher Arbeit, obne Bilbmert, bie Simon Barbo (Bagda), ber Relbberr bes ariedifden Raifere Leo, ber in biefem Rlofter feine Tage beichlof, im Jabr 910 babin gebracht. 4) Gin Ciborium von Chelfteinen, mit erhabenen Riguren. 5) Gin 26 te ftab, Bebum, aus bem vierzebnten Sabrbunbert. mit fconer, lesbarer Infchrift: Mangolbe von Branbis. 6) Gine Monftrang vom Jahr 1688, vergolbet, mit eblen Steinen und feinen Emailgemalben.

Reichen au, biefes herrliche Giland, zwei Etunden von Konstan, entfernt, fun Wertelftunden lang und eine dale Stunde breit, erhebt sich von zwei Seiten zu einem Dvale, und fleigt gelichfam aus dem Buffer bes Sees empor. Auf der Insel befinden sich dem Buffer bes Sees empor. Auf der Insel besinden sich der Wirterien: Dbergell, Riederzeit und die Win flet pfarte. Im Gangen nich baselbst in 280 Wohnungen 1400 Seelen sinden. Die Bestingen der Gimwohner helbefen aus 334 sabenische abendarten Aderfelder, 24 Jaucharten Wiefen, 496 Jaucharten Keinbergen und

50 Zaucharten Beiteplate. Der befte hier wachfenbe Wein ift der tofteliche, weithin bekannte Schlaithaimer, beffen Reben von den Erbichenken ber Arbte, Arlier von Schlaitheim, aus den untern Meingegenden, namentlich von dem in biefer Beziehung berühmten 30 hannich ern, bieber verpflantt worben.

Der Standpunft auf ber Go ch wart, bem bochften Buntt auf ber Infel, von ber man nicht allein eine überaus fcone Fernficht genießt,

bietet uns auch einen berrlichen Unblid biefer Infel bar.

Being arten, vormale unmittelbare Reichsabtei bes Benebictinerorbens, brei Biertelftunden von Ravensburg an ber Schuffen, nabe bei Mitborf, auf bem St. Martineberge, leitet feine Stiftung mittelbar bon einem Schuler bee beil. Bonifacius, Alto, ber, ber unter Bipin um 750 n. Chr. Die Belle Mitomunfter gwifden Mugeburg und Freifing foll gebaut baben, melde von Bergog Beinrich, bes Belfen Ctico Cobn, bermehrt und erweitert worben fei. Gben berfelbe foll auch gebn Jahre fpater ju Altborf im Schuffentbale ein jeboch balb bon ben Ungarn gerftortes Rlofter erbaut baben, bas Belf II, wieber berftellte, und feine Bittme Irmengarb nach Altomunfter verlegte, inbem fie bie bortigen Donde nach Altborf verpflanzte, Allein icon bek in feinem Mon. Welphicis finbet, wie wir oben (G. 44) gefeben haben, Unftanbe und glaubt vielmehr, biefer Ethico fei aus einer baiern'ichen nicht welf'ichen Ramilie gemefen. Das Rlofter brannte im Jahr 1053 ab, und nun raumte Belf III. ben Monchen fein nabe babei auf einem Gugel gelegenes Schlog gut Bohnung ein, welches von ben Donchen im Jahr 1055 bezogen, und weil ber bugel mit Reben bepflangt mar, Beingarten genannt murbe (Urf. p. 3. 1090, ju mitten Brachenb), boch fonnte ber vorige Rame nicht fogleich vergeffen werben , und Burtharb jog mit Raifer Friedrich bem Rothbart noch im Jahre 1158 unter bem Ramen eines Abtes von Altborf nach Italien. Bon jener Beit an bewohnten bie Belfen ihr Schlog, "bie alte Rauenfpurc" (Raveneburg).

Gelehrte, die einen Namen fich erworben hoben, befaß bas Klofter mehrere; unter biefem berdiemen bornehmlich erwähnt zu merben : der vorbin genannte Abi Burtfard, weicher Kaifer Friedrich's I. Bertrauen in 6 pobem Grad genoß, daß er benfelben auf weiten Reifen begleiten burtte. Unter dem Philaten biefes Stiffes geichnet fich Ger voi gelarer, geboren gu Konftan, befonderts aus. Er hatte feine Jugendyldre auf ben hoben Schulen zu Freiburg, Paris und Bologna zugebracht, wurde 1520
206 in Weingarten, und als solcher hatter faiferlicher Math und hofe faplan, und in der damalgen bewegten Zeit von Karl V. sowohl, als feinem Kruber Krehlnach auf bulk aberaucht. Seine Mut und boie feinem Kruber Krehlnach auf bulk a gefaucht.

allgemeine Achtung, Die er genoß, maren fo groß, bag bas Rlofter Den. fenbaufen ibn im 3abr 1547 auch ju feinem Abt ermablte, und Babft Julius II. ibn gu feinem Legaten, Raifer Rarl V. aber gu feinem Commiffar (1556) bei bem Reiche-Rammergerichte ernannte. - Gerbarb Be g, geboren ju Dberftetten bei Dofenhaufen, Brior bes Rloftere und bon 1785 an Statthalter in Blumenegg. Er gab bie Monumenta hist. Guelphor, und einen Prodromus cum Hist. Abbatum in zwei Quart; banben beraus. - Georg Bucelin, geboren 1599, bon 1616 bis 1645 Conventual in Beingarten; geftorben 1681 ale Brior in Balbfirchen. Er bat nicht wenider als 53 meift biftorifche Berfe gefdrieben, mobon aber nur ber fleinfte Theil gebrudt morben. Gein Sauptmerf ift: Germania topo-chrono-stemmatographica sacra et profana. Vol. IV. Aug. Vind. 1655-78. - Der anouhme Berfaffer bee Chronicon Weingart., einer ber ichatbarften Sanbichriften, foll Berner, ber elfte Abt von Beingarten († 1188) gemefen fein, beffen biftorifche Berte brei Folio-Banbe ausmachen.

Obgleich die Bibliothet und mit berfelben ihre reichhaltige Sandfdriften-Sammlung bei bem zweimaligen Brande bes Klofters in ben Jahren 1215 und 1578 außerorbentlich gefitten fat, so war bennoch biefelbe zu Anfange biefes Jahrhunderts fest beträchtlich, auch befanden fich vorziscische Werte darin. Die bis auf unfere Zeit gesommenen Jandischriften betrugen immerhin mehr als ein halbtaufend Stude, von benen eine ziemliche Angabl ins neunte und zehnte Jahrhundert zurüch.

reichte. 1)

Unter ben Sanbigeriften befanben fich viele biftveifche, alte Bibein, Minnelieber. Auch war die Sammlung ber alten Drudfriften eine anschnliche zu nennen, aber die Tächer ber neuen Literatur weniger vollfändig, wortiber wir Näheres anzugeden lieben nicht bermögen. An Urfunden war bas Archie benralls überaus reich, viele berzieben reichten bis in die entferntesten Zeiten bes Mittelaltens. Es beigs biefes Klofter auch eine reiche Ausmahl vorglassieren Bon dem Gestenbeiten und Koftbarfeiten bestieben berbienen besonderer Ernahmung: Eine in Bood mit Goeffreinen gefaßte Reilquie bes Butes Christi, welche König heinrich III. bon Mantan and Deutschland gebracht daben folz, das nachmals an biefes Kofter gefommen. Ferner ein egyptische Shennig dein den feie Klofter gefommen. Ferner ein egyptische Shennig dein den feie Klofter gefommen. Ferner ein egyptische Shennight und ein seinersches Naturalstanbinet.

In einem Seitengewolbe bes Chors ber Rirche war auch noch gu Anfang biefes Sahrhunderts eine nicht unbebeutenbe Angahl von foft-

<sup>1)</sup> Darunter auch ber große Frauenlob.

baren Kirchengestäßen aufbewahrt, reich befest mit Bolffeinen, worunter wiele Gemmen. Unter die Altern Koftbarkeiten gehört ein Meliquienkaften von Silber, auf weichem viele Figuren, namentlich Aupstel stehen. An der Borderseite besinden sich ein Menge ungeschilftener Weisteine, daumter abeit antile Gemmen eingeset sind, von bo dem Bertibe. Es war biefe Käftden ein Geschen, reiches Indit b, die Gemablin Beise V. dem Moster auch der Krener. Ein gedenen gegetzt, von Melike Zudungs der Krener. Ein gedenen Figuren gegiert, von Weiste Auf Gunnad de der, niet ausgezeichnet schonen Figuren gegiert, von Weister Gunnad de der, einem Kinstlier aus Kavensburg, um gehrten Zahrbundert gefertigt. Es dar biefer Reich die Auflöhritt MAGR. (Wagister) CVNR. DE HVSE. AR. (Artisex) ME FEC. (seit) 1).

Die Rloftergebaube von Beingarten, ju welchen auch mehrere Defonomie= und Beamten=Bohnungen geboren, find burch eine mit Thurmen befeste Mauer von Mitborf gefchieben. Gie find febr anfebnlich und murben einer fürftlichen Refibeng gur Chre gereichen, obgleich fie in einem gum Theil noch unvollendeten, aus Reuem und Altem gufammengefehten Berte befteben, beffen Bollenbung ber frangofifche Repolutiones frieg binberte. In ber Ditte ber Borberfeite, amifchen Reuem und Altem, flebt bie icone Martinefirche, Gie murbe, wie überhaupt bie neueren Gebaube bes Rloftere, zu Unfang bes porigen Sabrbunberte und amar in Rreusform erbaut und ift eine ber iconften und größten Rirchen ber neuern Beit, 353' lang, 100' im Chor und Langhaus, 150' im Rreuze breit: Diefelbe bat eine bon Rupfer gebedte Ruppel, mit melder Die Rirche 232' ber Borbergiebel 140' boch ift. Bu beiben Geiten ftebt ein maffiber von Quabern erbauter. 208' bober Thurm. Den Rift gu Diefem Bau fertigte ber bergoglich murttembergifche ganbbaubirector Frifont, Die Frescomalereien ber furbaiern'iche hofmaler Affam, bie Statuen und Stuccaturarbeiten Diego Carloni, S. Corbels lini und Schmuger. Am 2. Mug. 1715 marb ber Grundftein gelegt, am 10. Gept. 1724 bie Rirche eingeweibt. Das Langbaus, nur 47' fleiner ale bas bes Rolner Dome, mirb von 16 gewaltigen Bfeilern getragen. Der Sauptaltar ift von rothem Marmor; 4 große Gaulen mit golbenen Rapitalen tragen einen mit vielen allegorifchen Figuren ber-

<sup>1)</sup> D'Agincourt fette biefen Reich nach ber Arbeit ins zehnte Jahrbundert. Er ift abgebildet in bem Berte: Costume nacien et moderne par Jales Ferrario, Milan, 1824. Vol. IV. Tab. 81. Die Känftlersamilie be hufe blidte noch im vierzehnten Jahrhundert in Ravensburg. (Bärgerbach von 1384.)

gierten Auffas. Die prachtig conftruirte Ruppel erhalt bas Licht aus 8 Rebenfenftern. Schone Gallerie mit burchbrochenem Blafond, Die in ber Bobe einen zweiten Blafond zeigt. Brei große Rebenaltare mit blauen und rothen Marmormanben, reich bergiert. Beter und Baul, gut in Solg gefdnist, und grei Altarbilber, Rreugigung und Rreugabnabme, fcmuden fie. Unter ben Band- und Deden-Gemalben (ber Blafond allein zeigt an 50 Freeco-Gemalbe) befinben fich auch folche, melde auf Die Beichichte bes Rloftere und beffen Stifter, Die Belfen, Bezug baben, und beren Begenftanbe aus ber alten Rlofterfirche entnommen worben finb. herr Bfarrer Frid von Beingarten batte mit bantenemerther Bereitwilligfeit une nachfolgenbe Beidreibung berfelben mitgetbeilt:

Rechts beim Gintritt in bie Rirde:

I. Das mittlere Bilb, mit brei Berfonen.

1) Das mittlere Bild: Guelf I. im Geffel, mit rothem Mantel, Grafenbarett roth; eiferner Garnifch; in ber Linten balt er bas Schwert, auf bem Bappen find brei Bilien.

"Guelpho I. comes Altdorfensis, Gente Francorum, Vixit tempore Caroli Magni."

2) Linte von 1. Beinrich (alle Figuren außer Rr. 1 ftebenb). Barett blau, über ben Barnifch ein Rleib wie unfere Baletote. Das Schmert liegenb. In ber Linfen bas Bappen mit bem gomen (bas eigentliche melfische Bappen).

"Henricus. Altdorf. Comes. ibid. sanctimonial. monasterii fundator, Pater S. Conradi episcopi Constantiensis. Ossa eius

ab eccles. paroch. hic translata sunt."

3) Rechts von Dr. 1. Satta, balt mit beiben Sanben eine Rirche. "Hatta comitissa ab Hohenwart, uxor Henrici et mater Conradi. Ossa ejus etiam huc ex ecclesia paroch, snnt translata.".

II. Dit zwei Berfonen.

4) Linte von 1. Rubolph. Dit buntelgrunem but, Barnifch und bem Bappen mit bem Lomen. "Rudolphus fil. Henrici, uxor ejus Itha. Ottonis Magni im-

peratoris neptis. Ossa ejus huc etiam ex eccles. paroch, translata. "

5) Guelf II. in Germelin gefleibet, mit buntelrothem Barett. Bappen mit bem gowen.

"Guelpho II, Rudolphi filius, uxor ejus Irmentrud, soror S. Cunigund. imperstri. Sub his Monachi ex alto-Münster huc in Altdorf translati circa ann. 1047. Ossa eius hic sepulta."

III. 3mei Berfonen.

6) Rechts von Dr. 1. Geinrich mit Spieg und Jagbborn, leicht

gekleibet, ohne Kopfbededung. Im gelodten Saare einen Eichenfrang. Das Bappen mit dem Lowen befindet sich rechts ober ihm, "Henricus, Rudolphi filius, qui in venatione prope villam

"Henricus, Rudolphi filius, qui in venatione prope villan Lenon in Tyroli interiit.

Lenon in Tyron internit.

7) Guelf III. mit grunem Barett und grunlicher Rieibung wie ein Talar, und rothem Rragen und weiten Memeln bis über bie Ellenbogen und breiter rother Einfaffung. In beiben Sanden halt er eine Kirche. Bints ober ihm ift fein Bappen.

"Guelpho III. dux Carinthiae, qui hoc monasterium ex Altdorf huc in montem transtulit et Weingarten vocavit. Moritur 1055 hic sepultus."

Binfe auf ber Gallerie.

IV. 3mei Berfonen.

8) Rechts vom Mittelbild. Guelf IV. mit blauem Sarnifch und Mantel und grünem Barett, in ber Rechten einen Sahnen hale tend, weit über hinflatternd, in grun und gelber garbe. Mufbem Mappen ben Bowen.

"Guelpho IV. dux Noricorum, filius Azonis, Marchio Estensis in Ital. Fundationem a Majoribus et a se factam binis litteris 1090 confirmavit. moritur 1101 hic sepultus."

 "Juditha. Guelphonis IV. uxor, filia Balduini Fland. comes. Dedit huic monasterio ss. sanguinem Christi et alias reliquias. moritur ann. 1094 hic sepulta."

Im Gemalbe gezeichnet mit fonigs. Krone; in ber Rechten bie Reliquie bes Beil. Blutes haltend und in ber Linken eine Kirche tragend: unten an berselben bas Bappen mit einem blau armalten Bowen.

V. Mittelbilb mit brei Berfonen.

10) In ber Mitte Guelf V. nebft grunem Barett, in Bergogsmantel gefleibet, berührt er mit ber Rechten feine fcwere, golbene Rette, bie icher bem Sale bie gur Bruft herabhangt, mit ber Linken bas Schwert und ba bern'iche Wappen.

"Guelpho V. dux Noricorum. posterior maritus Mathildis Celeberr. illus. in Ital. Foemin. moritur 1118 hic sepultus."

11) Bur Rechten: Seinrich ber Schwarge: mit rothem Mantel und Barett; mit ber Linten balt er bas Schwert und auf seiner Rechten fieht ein Kalfe; im Balbachin ift bas baiern'iche Bappen angebracht.

"Henricus Guelphon. IV. filius, dictus Niger, dux Noricorum,

ædificavit de novo hoc monasterium factus hic monachus. moritur 1127.

14) Bur Linten ber alte Guelf VI. Mit blogem Saupte, alt bargeftellt mit einem fleinen Bufchel Gaar in ber Mitte, gang abnild ben Abbildungen bes flopiebe be fell. Bertuel. Er ift mit einem born und binten gefchoffenen Mantel beftelbet, oben mit Germelin, bie Linte geft burch ben Mantel berau ben berbebt fich bis jur Bruft mit gefdolfenen Fingern außer bem Zeigfinger, ben er bebenflich ausftrecht. Mit ber Rechten halt er bas Geimert und Bonen-Bauben.

VI. Binte vom Mittelbilbe. Bmei Berfonen.

12) Bilp bilbis mit fachifchem Bappen.

"Wilphildis, Henrici uxor, filia Magionis Saxoniae ducis."
13) Sobbia. mit einem Kalfen auf ber Linfen.

"Sophia, filia Henrici, primo Berchtholdo Zæringensi duci, dein Leopoldo Styriæ Marchio nupta, hic sepulta,"

Eine Samptzierde dieser Kirche ift die Orgel, eine der größten in Deutschland, an welcher 12 Bersonen 15 Jahre lang unter Leitung des berühdnen Drzelsauers 3. da i ter aus Madenssüurg gearbeitet dasen sollen. Nach bessen Bollendung Meister Gabler einem Buste nach frankreich mit seiner Familie sollendung Meister Gabler einem Buste nach frankreich mit seiner Familie sollend. Diese Orgel enthält, wie die Chronis sagt, 76 Megister umd besteht in 6666 Preisen, deren größte Jinnerne ein Weingartener Guber (32 See-Cimer, das gleich ist die ter wörtstembergischen Sinner um die ram) balt. Alle besondere Zieber bängt ein sein sollen um der Sinnessen der Beiter Sagten der der die von der Gable besteht der die in ein einstehen den fich in der Verleich und bereiten den der Nichte enthält 24 Megister und 333 Afrien. Somit besteht zufammen 100 Register und 10,000 Piesten weiger Eine.

Unter ber alten Riofter.Kirche befand fich bie Gruft ber melfischen sowie bie ber Ronig egy iden Samilie. In Folge bes Abruch biefer Rirche wurben bie Gebeine beiber Familien herausgenommen und in bie Gruft ber neuen Airche verfest.

Eine jede dieser Samilien erhielt in ber neuen Kirche eine abgesonber Gruft: Die Eine hieden links unter bem Arengaltar, mit ber Ueberschrift; "ossa Goelphonum etc.", bie andere rechts unter bem Mitar ber Ablösung, mit ber Aufschrift; "ossa comitam Kynsegg" (Königsegg, Grasen, beren Boreliern Ministerialen der Beisen waren). Die Dotation des Kossers werder, derzeg Beis (IV. van eine wartpast; fürste liche. Die barüber ausgefertigte Uefunde wird gewöhnlich als der erfte Stiftungsbrief bes Klofters Beingarten angesehen. Dreihundert fünf und gunnig Jadre fpater ift biese Bergadung durch galler Sigssmud zu Goftnig (im Jahre 1415) bestätigt, und die Bestätigungs-Urfunde in einem weitern Diplom vom Jahr 1405 durch Dei lurich, Prossft bes Gottesbausse Stadter, aus sie ju fauter verteilt wie folgt:

"Belff, von Gottes Gnaben, Bergog von Rorggom, Embatet Allen Burften, Grafen und Frben, pfaffen und Dienftman, Schulthaiffen und Burgern In allem Smaben, feiner gefchebenbe funtichaft; man bie gefchenben Ding enbain Bife an ber gebugt wierig find, man bergeg Ir gu banb, man tun Gi bann ftart bnb ewig mit gegug bnb gefchrift warem Brfund; Sierumb tuen Bir gemenlich fund, allen ben, bie big gefdrift ommer find boren und lefenbe, bag Bir bas Clofter gu Bingarten mit Aller ebafti vber lut bnb aut, bnb mit aller Migenfchaft, bem Stul ju Rout band frelich bnb aigenlich geobffert, bnb band une vernis gen Aller gemer bub gemaltfamb In bes Bapfte Brbane banb, bnb miberfagen Allen poatlichen Dienften bnb gemalt, und fageus frb bon une und allen unfern nachtommen emiflich, bas bife mirb und frubait niemer merbe gebrochen Go foll ber Abbt bnb fle Samunung baben lebig brlob, Minen fchirmer gu erfiefen, vber bat Clofter und bag barbu boret, ben Gi fich verfeben, MUernusbareft fin. Benn ber In mifffall, Un ber ftatt Bellen Si ain Unbern; Die Chur fol noch enmag mit nutte niemant befrenten. Demfelben pfleger Gol bor befchloffen und berbotten fin, au perentern bebain Boath pher lut und aut, berfelben bofftetten mit lebenhaft ober mit pfanbichat, mit babainerichlacht fouffe ober mechfel, ond ift aber, bas es gefdicht, wenn es ber Mbbt anbet bber lang ober furs, Go bett es fraft, mer nicht, bie lute niemand gebunden find gu bebginerfchlacht Dienfte, Ge fbe ber Binfer ober aigen, Ru bem Abbt und finen Brubern, Die fond och Ir migthat richten, wie Die foulb ftat, Sp wollen benn bes pflegere botten baby ban, ber fol benn ber Drittail bes Betichas fin, bnb bem Abbt bie zway tail beliben. Bir ban bas bid mol befunden, bas Muer guchte, lichtfenft'n ain fliefmuter ift, barumb binben wir Binfer und aigen In Die gehorfame, bas bemermer ber Mbbt und fin botten habend gemalt, an alle Irrfami mit In gu ordnend, mas Sinem Clofter allernugbareft fon, ju befegent und entfegent, welcher fich bawiberfete, ben gwing bnb guchtige an lib bnb gut. Bber big, fo feten Bir ouch, welcher beffelben Gophus man fich gubt In ain Statt, Die geaigent ober gefrhet ift, bauon fol nit gefpert werben finem Gogbus bebain Dienfte ober recht, an ballen ober behainerfchlacht Ding, Doch enfol ber Stette frobait, Recht, gewonhait, Ahnungen noch gefette bem

Gosbus bebain ichaben baran wifen, mann von ben Ballen frieg unb mighellung bernach mag fommen, barumb wellen wir ain ficherhait feben, Die bife bantvefti mol feit gemainlich vberall, Es febe aigen ober Rinfer bes Clofters, ober Sant Beters que Berg, Die mit engnber mais nen, rechten fond an Biberfat fin. Benn ains by finer gnoffe berfebrt, Bnb babain find laut, ober laut Er find, bie gefunberfaffet find; bas Gobbus bon bem fol niemen gum erften, bas Befte gewant, Mle er gu firchen und ftraffen ging, und benn ain turftes Gut, und barnath ben tail pber alles, bas er bat gelan; laut Er aber find, bie bon 3m bngefcbibget find; bas boptrecht fol man bon bem niemen, ale bor ift gefait, bnb bar turfte, bar er unber barenbem gut lat, bas anber fin Erben fonb ban. Stirbt aber bebains an genoficaft, ba foll poruf bem Clofter merben boptrecht und turfie aut und tail pher alles, bas Er bat gelan, ligenbe bub varenbe. Roch enfol behainer Statt noch lang-gefest, Bewohnhait noch behainerichlacht hanntbefth ober frobait bifem nit wiberftan, noch bes Gogbus Recht gefcwechen. Ru wollen wir ouch funben furbas ben Richen bud Armen, bas wir opfferen gu ainer emigen Bb: beme bem bailigen Blut onfere herrn ihefu crifti, ond fant Martin ond och fant Demalben. Den Gewalt in Altborffer malbe, Bas bes Gobbus lute in bemfelben Balb gerutend mit Migner toft, bas fol mit Migenlichem rechten bes Cloftere hmmermer fin. Bir geben och barbu ben Bebenben In bemfelben Balb pher alle numgernt und geben och aigenlich und ewiflich ber Sammlung velob ju bewende In bemfelben malb, Alles, bes Gi beburffent find ju gomren, ju gun und ju witten bnb folechtes zu allem bow Gol Er In bnuerfpert fin, Ale 3r gigenliches But one alle miete bnb lon; In bemfelben rechten fond Gi Bre Gwin bar Inn balten, noch enfol In gu nute vorberfpert mefen. Das berfelben Geftiffte ju Bingart'n Gre ond Birbe allweg offgang ond merenb fin. barumb benelben Bir In bee Abbte pflicht und geborfami, Die Celle ba gu Buchorn mit aller Migenlichen ebafti bnb perftrifen all ichibauna gwufch'n In, wer gu Bingarten pfleger fpe, ber hab' biefelben Celle In finem Schirm, baby ber baut behainen gewalt gu Ibbent Bogty ober gu vertauffen, ober ju berfegen, bber ber Gelle lut ober bab Gut, 3ft aber, bas Es Jemer Anbers ergat; enhain frafft noch flati miber bem Mbbt noch finer Sammung es nhemer gehab. Bir aigen bem Clofter gu Bingarten bnfer frb aigen, ale ein gurft tun fol mit Allem rechte, ale unfer vordern berbracht band, ber famlichen Ramen wir wellen Un biff Sanntvefti feten burch bie gemain funtichaft, bas ber pfrunbefat ber Intfirchen gu Altborff, Die Migenichaft bee Bebenten pher alles filchfvel ben filchenfat ju Berg ond bie gren tail bes Bebenben ond alle luten. bas barbu boret bub Binfer ober aigen ift; ben bof gu Diepolbhofen. und bas Migen zu Berg, Ettishofen, Bpler, Michach, Borm, Bomgarten. liebenruti, Ruti by Fronbofen, forb, Rubrechtbrugg, Ruti, Stainibach, Dw, Mengelfon, Bugen, fepffigen, freinberg, Milingen; bas Migen gu Abenlenwiler, Stabel, Beggbach, Frentenbach, Sagnow, 3bach, Gams bach, ganfrain, Barnriet, Ruttlen, Galtprechthofen, Dopeltebofen, Lochen, Blen, Stainital, Spbrantberg, Mefchach, ben bofe au Memingen, Ramingen, Dornborff, Berg, Brifingen bnb bas Migen zu Durfain. - Ber bife porgennt gut Jemer bem Gobbus entfur, ober mit willen gefdwech, und mit behainerleb fach bnnugbar mach, ben tug Gott in ben ewigen Bann, bnb fluch bnb icaib In bon allen Simmelichen falben ond flach In ben emigen Tob, benfelben Gottesviend und fines tures Blutes, laben wir umb baffelbe main fur Gottes Richtftul Un bem jungften Tag, ju antworten Gottes Blut, Sant Martin, Sant Demalb. bnfer auch mit einander flag. Dife Banntvefti marb bon bnferm Gebott gefdriben bnb geben, bo von Grifti geburt maren bergangen Tufenb 3ar ond nungig Jar gu mittem Brachend. Amen. -"

Der Reichthum und bie Freigebigfeit ber Belfen zeigte fich burch bie leien besem Kofter zugetheilten Guter und befälle. Dem Beifpiel ihrer herren folgten bie vielen abeligen Wasalten ber Selfen, welche mitteinander wetteiserten, das Kofter immer mehr zu bereichern. Das

Rlofter nahm baber auch auffallend fonell gu.

ē

湖河

14

Ħ

i

M

jęſ

et.

Rach bem in Begensburg im 3abr 1802 gemachten, allgemein anerfannt nur ju niedrig en Unichlage befaß bas Kofter Beingarten ein Gebie von sechs Quabratmeilen mit 11,000 Gimwohren und mehr als 100,000 ft. Ginfanften, und wird als bas reichfte Klofter in Schwaben angegeben.

## 6) Ravensburg unter ben Staufen und nachher ber Sandvogtei. Rad Chr. 1192-1810.

Mach Lothars Tobe war ber jüngere Staufen Konrab gum Kong ber Deutschen gemählt worden (1130). Seine Beligenoffen schiebern ihn als einen Mann bon treffijichen Gaben de Leifes und bet Gemütiges! baß er die Reichsetzfaljung wankend angetroffen und durch Wisspaund ber Imflande gehinder twurte, alle inneren und außeren Angelegenheiten des Beichse wirder, alle inneren und außeren Angelegenheiten des Beichs and Bunfchen zu ordnen, war nicht seine Gehult. In unferer Gergegend scheint Konrad nicht erschienen zu fein. Seite, wie im gangen Reiche, fraftig zu wirfen, war einem großen Rachfolger vorbehalten. Dieser war Friedrich der Rothbart, der Bettem Bettem Beiter war Briedrich ber Rothbart, der Bettem Beiter war Briedrich ber Rothbart, der Bettem bei Bettem bei Beiter war beiter war beiter war beiter beter bei bei bet bei bet bei beiter beiter beiter bei beiter beiter bei beiter bei beiter bei beiter bei beiter bei beiter beiter beiter bei beiter beiter bei beiter bei beiter beiter beiter bei bei beiter bei bei beiter beiter beiter beiter bei beiter beiter beiter beiter beiter bei beiter bei beiter bei beiter bei beiter beiter beiter beiter beiter bei beiter bei beiter bei beiter beiter beiter bei beiter bei beiter bei bei beiter bei beiter beiter beiter beiter beiter bei beiter bei beiter beiter

Sohn feines altern Bruders Friedrichs II., Derzog in Schwaben, der bem Bater im Berzogthun, bem Ofeim auf bem beutschen Abrone folgte (1152), und nach dem Tobe Weife VI. (1191) zu bem bollen Beifig der welfsichen Gater gelaugte 1).

Radmale empfing aus bes Anifres Sanben beffen zweiter Sohn, Briedrich V., bas Gergagitum Schwaben und die großen Erfgüter und Leben ber Buffen, barunter am Bobenfee: Altborf, Ra ben 6 burg und Buch born; ferner bas erledigte Bfullenborf und Bregenz unuben mit feiner hertschaft bereinigt; und fo wurde ber bergeg zum Kandeberen wan aunentlich vom Erufer anmocht.

Um biefen Sih eines fo machtigen Ronigshaufes gieht fich jeht verbunden und gegliebert ein Krang bon großen Bafallen blübenben Abele, wohlgevorbneten Stiftern und reichen Alfelen. Schmacen war unter bem Serpter best flaufifden Kalfern, Sofmaben war unter bem Serpter bes flaufifden Kalfern, Sofef von Lagbergs Lieberfaal), und ber Beitpunft, wo fich und bes Burgerthum in feinem schönften Lichte gelat.

Gerne weilten bie Staufen auf ihren Gittern in Dberichwoben, besonbere war es Alftvorf und Navensburg, wofelbit fie fich oftere aufbeiten. Kaifer Friedrich 1. foll feinen Wohnfig, wenn er in unfere Gegend fam, gewöhnlich im Schloffe ob Ravensburg und auf ber benachbarten Burg halblad, gehabt haben, wo biefer Kaifer nach ber Boltsfage foll geboren worben fein ?)

Rach ben vorhandenen Urfunden hieft fich Kaifer Friedrich I. im Jahr 1152 in Merekdung. 1153—34, 1162, 1178 und 1163 größenschieß in Konftang und Ueberflingen auf. — Kaifer Friedrich II. war fim Sommer 1212 und im Frühjahr 1213 und 1215 in Konftang, zu seinem Kömerzuge aber im December 1218 und 1219 rüftete er sich in Radensburg und Weingarten; ebenfo Kaifer Seinftich, Friedrich II. Sofin.

<sup>1)</sup> Die gange Gegenb um Rabenebung geförte ben Welfen theils als Allobal-Gigenthum, theils waren bie Orte Leben, welche ber zahlreiche Abel von der Welfen emplangen batte, Mandes war auch an die Alöfter burch Bergabung und kauf gelangt, beren Schulp- und Schirmherren aber die Beffen und nach innen die Saufen waren.

<sup>2)</sup> Befanntlich war Jubith, bie Gemahlin Friedrichs bon Staufen, bergeg in Schwaben, eine Welfin, Tochter heinrichs bee Schwaren und Betten biefes Salfers, hierin und in bem Umfand, bag fibt Burtfrab von Beingarten im besonbern Bertrauen seines Kaifers, und bieß vielleicht noch feit seinen Jugenbjahren fiand, will man einigen hifbrischen Grund biefer finden.

im Jahr 1219 ju Ravensburg und Beingarten, Raifer Konrab IV. 1229 in Ueberlingen, und im Jahr 1240 in Ravensburg und Beingarten.

Um bie Mitte bes breigehnten Jahrhunderis finden mit von bem berrifden Stamme ber Staufen nur noch ein ifchnaches Beis übrig. Ge fift bieß riberides It bes größen Raifers Gntel, Ronnad IV. Sohn, Konradin, ben ibm Clifabeth von Baiern, die Schwefter Bergogs Lubwig bes Strengen, ju Landbfut geboren batte, welcher ben alten Stammith ber Welfen ju einer fillem Beiten möller, bebor er ben verhängnisvollen Bug nach Italien unternahm, um bort fein väter-liches Erfe ju erobern. (S. R. Ritter b. Lang: "Baierns Gauez.", Murmbera [330]. S. 20.)

Rod in feinem Teftamente erinnert er fich feines Statthalterst (Ministri) von Brunfperc und best Nadelarius (Rablerst), eines Burgers in Masensburg, und bittet feine Obeime, die Gregoge von Baiern, obigen eine von ibm beruhrenbe Schulb zu begahlen. (Hess Prodr. Mon. Guelph. p. 81.)

Auch feiner ichwäbischen Rlofter gebachte er noch, indem er Beingarten und Beiffenau jedem 200 Bfuud Augeburger Geller vermachte.

Dit bem Untergange bes ftanfen'ichen Saufes, welcher mit bem Buge Raifer Ronrabs IV, nach Stalien (1250) begann, rif allgemeine Unorbnung in Deutichland ein, befonbers erftredte fie fich auf Die vermaisten fdmabijden Befigungen ber Belfen. 3mar hatte Raifer Friedrich II, und feine Sobne einige gurforge baburch getroffen, baß fle Statthalter aufftellten, welche in ihrem Ramen biefe Erblande regieren follten. Go finden wir unter bem Raifer Friedrich II. einen Bernbard bon Bernrieb. einen Cberhard von Balbburg, auf ben bas Rlofter Roth in einem Bris pilegium Raifer Rriebriche II. d. d. 11Im 1215 permiefen mirb. inbem jebe Beeintrachtigung bes Rloftere von bem Truchfeffen und ben Unbern aus faiferlicher Bollmacht aufgeftellten Richtern ernftlichft entfernt werben foll; fpater ben Conrad Schent bon Binterftetten, geftorben 1242, bon bem es in bem Trad. Weissenaug, beifit; Er bat bom Raifer bie Regierung Schwabens übernommen und beforgte biefe mit Beisheit (Sueviam procurandam susceperat ab Imperatore et sapienter regebat). Rach ihm tam wieber ein Cherhard Truchfeg von Balbburg (circ. ann. 1250), welchem bie Bermaltung biefes Lanbestheils bamals im Ramen bes Ronigs übertragen mar (qui gubernationem terre ex parte Regis tenebat), Allein Diefe bermochten nicht ben Geift machtiger, unrubiger Bafallen gu bezähmen. Germann von Arbon (circ. ann, 1200) fonnte nur mit ben geiftlichen Baffen, ber Ercommunifation, gezwungen werben, bas mas er in feinen und feiner Freunde Febben (guerris) burch Raub und

Brand berbeert batte, ju erfegen. - Beinrich bon Bigenburg, Dienftmann Raifer Bhilippe; berbeerte nach bes lettern Tobe (1208) bie Guter bee Rloftere Beiffenau und bie Umgegenb. Diefer Ruftanb Dauerte burch Die gange Beit bes fogenannten Bwifdenreiche. Raifer Richard richtete gwar fein Mugenmert befonbere auf Die ichmabifchen Befibungen ber Staufen, allein fein Unfeben mar ju gering. Rraftiger trat Raifer Rubolph ber Babeburger (1272) auf. Die melfifcheftaufenfchen Stammauter maren nach Ronrab bon Urfperg, theile fcon unter Raifer Bhilipp, ba feine Freigebigfeit gegen feine Anbanger feine Schate ericopft batte, an feine Colen und Minifterialen ale Rriegefolb, theile fauflich überlaffen, theile verpfanbet morben, theile batten fich Die Stabte, welche zu einigem Reichtbum und Dacht gelangt maren, fich bon bem Berbanbe gegen ibre Berrichaft losgeriffen, und ihre Unabbangigfeit burch Bunbniffe und Bribilegien fich ju erhalten gefucht; unter biefen auch bie Stadt Rabensburg. 3mmer blieben aber noch eingelne Begirte übrig, welche entweder Riemand fur fich angufprechen magte, ober welche bei ben immermabrenben gebben neu erlebigt murben.

Mus biefen, infoweit fle aus ben erblichen Rechten und Gutern ber Staufen ale ben welf'ichen Erben herruhrten, entftand bie Grundlage

jur öftereichifden gandpogtei in Dberfdmaben.

Es widerspreche ihr ferner die Thatsache, daß die Kaifer spater noch über eingelne Theile 3, B. 1330 und 1332 über Altborf, verfügten, die untaugbar weissich waren; daß die Berwaltung beiber Landvogteien immer unter Einem Landvogt vereinigt waren; und daß man nie eine

Spur einer abgesonberten öfterreichifden Bermaltung unferes Be-

Bon biefer Beit an murbe ber Begirt baufig bie Landvogtei im engern Ginne, jur Untericheibung auch bie Lanbboatei Mitbori genannt; es fnupfte fich bie Benennung um fo mehr baran, weil er ben bauptfachlichften Beftanbtheil ber Reiche-Banbvoatei Schmaben ausmachte, wie er benn auch nach ber Berftorung ber Befte Rabeneburg ber Gis ber Lanbpoate mar. Der Untericbied amifchen beiben liegt barin. bağ bie Banbvogtei Altborf noch ein eigenes Bebiet mit Territorials rechten barftellte, mabrend bie Reiche. Banbrogtei Schmaben nur noch einen leberreft von faiferlichen Rechten in fremben Bebieten bauptfache lich bon Dberichmaben gu bermalten batte, lebrigens mar auch bie Landvogtei Altborf faft ohne alle Grund: und Gigenthume-Rechte, nur noch ein Inbegriff von lanbesbobeitlichen Rechten und von Regalien, welche vielleicht ebenfalls ein Musflug ber Reichslandvogtei in Schmaben maren. Der Grundbefit fcheint fcon unter ben Belfen und Staufen febr beidranft und gefchmalert gemefen ju fein. Abgefeben babon, bag es ju ihrer Beit noch viele freie Gutebefiger gab, fo mar es eine naturliche Rolge ber emigen Rriege und Febben ber Belfen, fowie ber Berlegenheiten, morin fich gulett bie Staufen befanben, bag icon unter ibnen bie Guter, Die fie befagen, größtentbeile ale Rriege- und Golb-Beben ober unter andern Titeln in bie Sanbe bes gablreichen Abels famen, beffen Burgen bie gange Gegend bebedten. Der Abel und bie freien Butebefiger berfcmanben allmablig, bagegen muchfen bie Riofter Reingarten und Beiffengu um fo mehr, und bas immer mehr erftartenbe Saus ber Truchfeffen bon Balbburg, fo wie bie Stabt Rabeneburg, boben fich empor, und theilten nicht nur alle Grundherrichaft unter fich, fonbern nahmen auch Antheil an ber ganbeshoheit. 3m 3abr 1379 murbe bie Reichelandvogtei von bem Raifer Bengel an ben Bergog Leopolb für 40,000 fl. verpfanbet, nachbem aber biefer 1386 in ber Schlacht bei Sempach gefallen mar, wieber jum Reich eingezogen und abermale von Reichelanbrogten vermaitet. Raifer Sigismund verpfanbete fle aufs Reue im 3abr 1415 an ben Truchfeffen Johannfen von Balbburg um 6000 ff. und von biefer Beit an blieb bas Saus Balbburg über 70 3abre im Beffte. Rach bem faiferlichen Bfanbbriefe umfaßte bie Bfanbichaft Die Reichslandvogtei in Dber- und Dieberfcmaben mit ben Freien auf ber Baibe, und bagu bie Burg und Befte ob Rabeneburg, alfo bağ Er Bane und feine Erben biefelbe Lanbvogtei und Burg inne baben und mit ihren Bugeborungen genießen follen. (G. Begelin, biftorifcher Bericht v. ber R. Reichelandvogtei, 1794, Bb. II., Dr. 58.)

Unter ber Befte Raveneburg und ihren Bugeborungen ift bier offenen bie sogenannte Lanbvogtei Altborf verftanben. Nach mancherlei Berfuden getang de enblich bem Gergog Ginnunb im Jahr 1466 bie Pfanbichaft jur Auslöfung zu bringen, nachbem er icon im Jahr 1464 von Kaifer Briebrich bie Ermächtigung hiezu erhalten hatte. (S. Begelin Rr. 68-78).

Bon biefer Zeit an blieb Defterreich im Befige ber Landvogstei bei jum Jahr 1806; bie Befte Ravensburg aber wurde am 20. Aug. 1647 durch die Bobbeit eines Appierendgefellen und eines öftereichflichen Soldaten, welche bafür am 23. Sept. an einem Ausbaume auf dem Berge aufgehängt nurden, angegändet und berbrannt. Bon biefer Zeit an ift das Schloß nicht wieder aufgehaut worden. Später wurden die Ruinen beffelben mit einem Theife des Schloßerges der Stadt Wasensburg in lebendarer Gigenschaft überlaffen, welche den Mach, nachdem der Lebendarer Gigenschaft überlaffen, welche den Mach, nachdem der Lebendarer digenschaft überlaffen, was in 3ahr 1798 an Brivaten veräußert.

Bei der großen Lanbertheilung im Jahr 1802 und 1803 fel bie Beichspladt Auber aburg mit ihrem Geliete an die Krone Baiern; bie Abei Being arten an den Farfien von Moffen. Danien; die Abei Being arten an den Gurfen von Erinberg-Manderscheid, bas Klofter Baind den des Gegenstellungen gang unter öberteichigter der lande vogleillicher Landeshoheit fand, an den Grasen von Apremont-Londen. Durch den Brefourger Frieden vom 26. Dec. 1805 fam sodann die Landvogste an die Krone Baltenberge, Durch die theinsisse Unter der Beingarten, Beistnaube Alte vom Jahr 1806 vurden auch die Bestingaren meingarten, Beistnaub Baind, sowie die Gerträchst Betrauter und die Rabburgischen Bestigungen in dem jetigen Oberamtsbegirf Ravensburg der württembergischen Hohelm der genommen, und durch der den Gebaats von Bartenberg in Beschlag genommen, und durch der Statet Ausensburg mit der Krone Baiern vom Jahr 1810 fam auch die Stadt Navensburg mit ibrem Gebeit an Metrembera.

Beri btigung. Ceite 7, Anmerfung Beile 2, lies Berlin flatt Bed.

## Inhalts-Verzeichniß.

|     |                                                       | eite |
|-----|-------------------------------------------------------|------|
| ī.  | Landidaftlides Bild von ber Umgebung von Raveneburg   | 1    |
| n.  |                                                       | •    |
| *** |                                                       | 7    |
| ш.  |                                                       | •    |
|     | burg:                                                 |      |
|     | 1) Bur Beit ber Romer, 58-268 n. Cor                  | 11   |
|     | 2) Bur Beit ber Mlemannen, 268-500 n. Chr             |      |
|     | 3) Bur Beit ber Franten , 500-800 n. Cor              |      |
|     | A. Die Gaue und bie Gaugrafen;                        |      |
|     | a) Die Gaue                                           | 16   |
|     | b) Die Gaugrafen                                      | 20   |
|     | B. Das Chriftenthum am Gee                            |      |
|     | 4) Bur Beit ber Rarolinger, 800-900 n. Chr            | 27   |
|     | A. Gaugrafen                                          |      |
|     | B. Geifted. Cultur am See                             | 31   |
|     | 5) Die Belfen ale herren ber Wegenb von Ravene.       |      |
|     | burg unter ben facfifden, falifden und fau-           |      |
|     | fen'ichen Raifern, 900-1191 n. Chr                    | . 34 |
|     | A. Die Bergoge ber Alemannier                         | 37   |
|     | B. Das Gefdlecht ber Belfen                           | 42   |
|     | C. Die Bermaltung ber melfifden ganbe                 | 56   |
|     | D. Runfte und Biffenfcaften                           | 63   |
|     | 6) Raveneburg unter ben Staufen und nachher ber gant. |      |
|     | ****** 4100 4810 (Ff-                                 |      |







. .

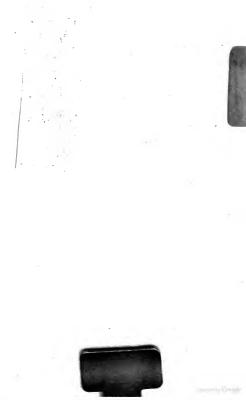

